

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

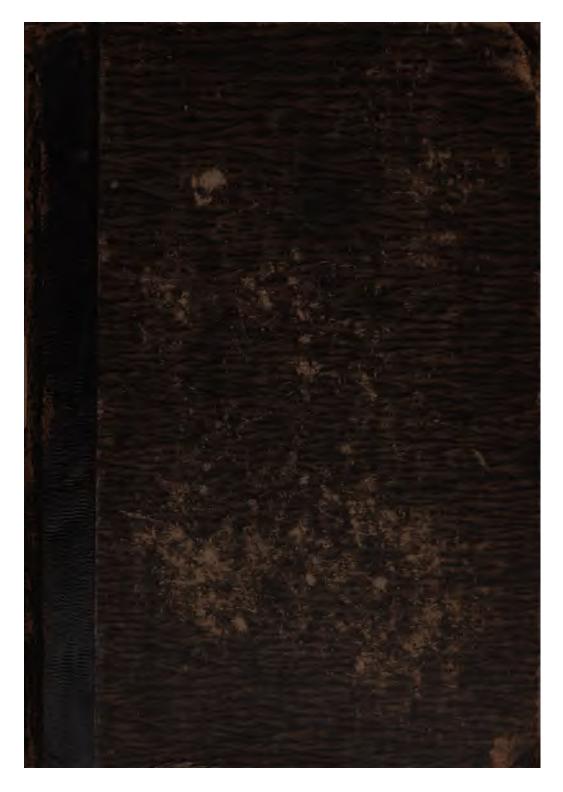



UNITE Fred 1980





# Beben und Wiefen

Friedrich Adolph Riedesel

The same Bullion

Willer Bland.

.

.

.

# Leben und Wirken

bes

Bergoglich Braunichmeig'ichen General-Lieutenants

# • Friedrich Adolph Riedesel

Freiherrn ju Gifenbach.

Nebst

vielen Original-Correspondenzen und historischen Aktenstücken

aus bem

flebenjährigen Ariege, bem nordamerikanischen Freiheits = Rampfe und bem frangöfischen Revolutions-Ariege.

Von

Max von Gelking.

Erfter Band.

Mit Riebefel's Bortrait.

**Leipzig** 

Berlag von Otto Wigand.

1856.



Phil.chb um. Smit. Thorp! 9-27-35-3097 2

Cilmann

## Einleitendes Vorwort.

Wenn auch der Mann, deffen thatenreiches und vielbewegtes Leben in den folgenden Blättern geschildert werden soll, seit dem Ansfang dieses Jahrhunderis in der Gruft seiner Bater ruht und sein viels seitiges Wirken in die lette Hälfte des vorhergehenden zurückfällt, so glaubt der Versasser dennoch annehmen zu dürsen, mit dem Vorliegens den noch zeitig genug zu erscheinen, indem man mit Dem, was dem Verdienste und der Geschichte angehört, wohl nie zu spät hervortritt.

Eine Berkettung eigenthumlicher Umftande und Zufalle macht es zuweilen unmöglich, Solches früher zu Tage fördern zu können, was namentlich für die Zeitgenoffen ein besonderes Interesse haben mußte; aber das ist ja das Geschick so vieles derartigen. Oft auch erkennt die lebende Generation den Werth bessen nicht, das ihr so nahe liegt und welches erst eine spätere schätzt und ehrt. Manches für die Geschichte reichhaltige Material aus frühern Zeiten blieb daher ungekannt bei Seite gelegt und versteckt oder wurde wohl gar vernichtet.

Die Geschichte sucht vor Allem nach Quellen; sie faßt auch die kleinsten auf, wenn sie lauter und rein fließen. Solche Quellen dieser zu erhalten, sie nicht ungenützt versiegen zu lassen, ist wohl Pflicht und Aufgabe eines Jeben, der irgend den Werth solcher zu wurdigen weiß.

Das Leben bes braunschweig'schen Generals von Riebefel\*) ift jum großen Theil eng mit ber Geschichte seiner Zeit verwebt., sein

<sup>\*)</sup> Es lebten in ber letten Galfte bes vorigen Jahrhunderts noch 2 Generale biefes Namens. Der Eine ftand in öfterreich'schen Diensten, der Andere in sachsischen. Der Erftere wurde bekanntlich 1759 bei Eronach in Franken gefangen, der Lettere ftarb als General ber Infanterie 1798 in Dresben.

Name hatte bei seinen Standesgenossen, wie auch im größern Bublitum einen guten Klang, man kannte dessen Kähigkeiten und pries viele seiner Thaten, da er aber größtentheils mehr für Andere und bei seiner großen Bescheidenheit viel im Stillen wirkte, so kam es auch, daß sein sonst so geachteter Name nicht eine so allgemeine Verbreitung fand, wie der manches Andern, dessen Verbreitung fand wiel

geringer anzuschlagen sein burften.

Noch weniger scheint man bis jest die mannigsachen Berbienste dieses Mannes und bessen zur Zeit so einflugreiche Stellung nach vielen zeiten hin gefannt und gewürdigt zu haben. Er stand während des siebenjährigen Kriegs in hoher Gunst beim Herzog Kerdinand von Braunschweig, der die alliete Armee besehligte, im nordamerisanischen Besreiungstriege vertrat er stets sest und unerschrocken als deutscher Biedermann deutsches Recht und beutsches Interesse gegen brittischen Stolz und Uebermuth. Sein dortiges Auftreten, seine ganze Haltung, sowie seine militairischen Kenntnisse und Talente machten dem beutschen Ramen alle Ehre und nöthigten dem Berbündeten wie auch dem Gegner die gedührende Achtung ab. England hat namentlich Ihm die Erhaltung Canada's zu danken, das man damals noch aus dem großen transatlantischen Schiffbruche rettete, denn er durchschaute die dortigen Berhältnisse ost besser, als die brittischen Generale.

Seine bort gesammelten Erfahrungen blieben nach seiner Rudkehr nicht ohne Einfluß auf die bisher in Deutschland gefannte Kriegführung, namentlich fann Riedefel als einer der ersten Bertreter und Berbefferer bes bis dahin noch wenig gefannten Tirailleurspstems angesehen werden, das man den darin geübtern Amerikanern abge-

lernt hatte.

Beim Ausbruch bes französischen Revolutionsfrieges war ihm wieder eine besondere Rolle zugedacht worden.

Bahrend breier Sauptfriege, an benen fich Riebefel betheiligte, leitete biefer nicht felten hinter ben Couliffen Bersonen und Bewegungen

auf dem Rriegotheater mit besonderer Geschicklichfeit.

Obgleich bei uns gegenwärtig die Zeit der Traditionen fast vorsüber ist, so erzählen doch heutigen Tages in manchen deutschen Landen die Kinder und Kindeskinder berjenigen Krieger, die drüben in Amerika einen heißen Kampf mit aussochten, noch gern vom wackern General Riedesel, der ihre Bäter zu Sieg und Ruhm führte in den bessern Tagen und väterlich für sie sorgte in den schlimmen Zeiten der Drangssale und bes Unglücks.

Roch hie und da gebenken vaterlandische wie auch auswärtige Blatter Dieses Generals in ehrender und anerkennender Weise, indem sie Einzelnes aus seinem Leben mittheilen. Selbst drüben in Amerika

hat sich sein guter Rame bei ber Nation erhalten, ber er einst seindlich gegemüber stand und gegen welche er jahrelang kämpste. Erst ein
vor etlichen Jahren erschienenes amerikanisches Werk über Nationalgeschichte erwähnt seiner und seiner Familie auf bas Uchtungswertheste,
man sindet barin sogar das Haus, das er während seiner Gefangenschaft bei New-York bewohnte, abgebildet, so wie auch das darin
besindliche Fenster, in dessen eine Scheibe er seinen Namen mit Stein
eingeschnitten hatte. Gewiß ein seltenes Beispiel, daß der kalte und
für alles Fremde so wenig enthusiasmirte Yankee auf diese Weise noch
eines frühern Feindes gedenkt.

Alles kann aus diesem reichhaltigen Leben eines verdienstvollen Mannes nicht so wieder gegeben werden, als es Manchen wunschens werth sein möchte, benn Bieles ist seitdem daraus verloren gegangen; wir wollen jedoch bas wenigstens zu erhalten suchen, was uns bie

Bergangenheit bavon aufbewahrt hat.

Che wir zu Riebefel's eigentlicher Lebensgeschichte übergeben,

fei es gestattet , erft Einiges vorausgehen zu laffen.

Der erft vor einem Jahre verftorbene, einzig hinterlaffene Sohn bes Genannten, ber Freiherr Beorg Riebefel ju Gifenbach, hatte die Gute, dem Verfaffer den fo reichhaltigen schriftlichen Nachlaß feines feligen Baters zu beliebigen Benutung zu überlaffen und zu erlauben, das daraus Gewonnene ber Deffentlichkeit übergeben zu burfen. Es fragte fich hierbei nur noch : in welcher Form. Gine biographische Bufammenftellung ichien Jenem bas Beeignetfte, bem Berfaffer wohl auch, boch, aus mancherlei Urfachen, namentlich in Betracht ber bereits verfloffenen Zeit, bas Schwierigste. Diefes murte nur baburch möglich, daß diefer Herr das noch hie und da Fehlende aus feinem Gedachts niß möglichst erganzte und zugleich Charafterzuge und Einzelnheiten aus bem Leben bes verehrten Baters mittheilte. Bewiß fonnte Riemand mehr beffere Auskunft über Das und Jenes geben, als biefer Berr, weshalb wir es als eine gludliche Fugung ansehen muffen, Diefer Mittheilungen noch habhaft geworden zu fein, noch ehe der Tod auch biefen Mund auf ewig schloß.

Diefes waren junachft bie Quellen, aus benen gefchöpft werben

fonnte.

Der schriftliche Nachlaß bes Generals fand sich nach und nach größer und gehaltreicher vor, als Anfangs erwartet werden konnte; babei lag jedoch Alles so durch einander, daß erst eine längere Zeit bazu erforderlich war, um benselben nur einigermaßen zu ordnen.

Einen Haupttheil beffelben machen bie vielfachen Correspondenzen mit meist hervorragenden Persönlichkeiten jener Zeit aus, denen das Gesschieß die Hauptrollen auf der Schaubuhne der damaligen Weltbegebensheiten zugetheilt hatte.

Die vorgefundenen Papiere mußten vorzugeweise nach ben Beit-

ereigniffen in 3 hauptabtheilungen geschieden werden, nämlich :

1) in bie bes siebenjährigen Kriege,

2) in die des nordamerifanischen Befreiungsfriege und

3) in die des frangofischen Revolutionsfriegs.

So reichhaltig nun auch zum Theil das vorhandene Material in Bezug auf mehrere der wichtigsten Begebenheiten vorliegt, so konnte es andererseits auch nicht sehlen, daß andere gleichzeitige Ereignisse wesniger berührt wurden, ja sogar hin und wieder fühlbare Lücken entstanden. Um diese einigermaßen auszufüllen, mußte man versuchen, das Fehlende von anderswo möglichst herbeizuschaffen, und da fragte

es sich zunächst: woher?

In Braunschweig mußte ber nächste Bersuch gemacht werben, benn bort oder in tem benachbarten Wolfenbüttel lebte Riedesel vorzugsweise in den Jahren des Friedens dis zu seinem Tode, an die Landesfürsten, wie auch an das dortige Gouvernement schickte er seine Rapporte und seines Berichte ein, wenn er mit den Truppen im Kelde stand. Hier noch das Eine oder das Andere aufzusinden, konnte wohl mit Recht vermuthet werden. Doch entsprach leider der Erfolg den Erwartungen keineswegs, denn es war von dorther saft nichts zu haben, weil angeblich nichts mehr ausgesunden werden konnte. Auch leben dort nur noch Wenige, die aus jener Zeit durch mündliche Ueber-lieserungen noch Etwas anzusühren wissen und auch dieses entbehrt zum Theil der Zuverlässisseit. Bielleicht besanden sich früher im dortigen Schlosse noch Papiere, die deim Brande im Jahre 1830 mit so vielem andern Werthvollen vernichtet wurden, oder die noch früher, während der westphälischen Zeit, verschleppt worden sind.

Ein genau geführtes Tagebuch von Riedesel findet sich nicht nehr vor. Wahrscheinlich hat er nie ein solches geführt, da er im

Kelde mit allerlei Dienstgeschäften überhäuft mar \*).

Das Schloß Lauterbach in Rheinheffen, in bem fich bas hauptarchiv ber Riebefel'sch en Familie befand, wo ber General gern und oft weilte, indem er stets eine besondere Borliebe für den

<sup>\*)</sup> Aus Ried efel's erfter Dienstzeit findet fich noch ein Tagebuch vor, bas während des Marsches nach England geschrieben wurde, aber sonft nichts von Interesse enthält.

alten Rittersit hegte, wurde bekanntlich in bem stürmischen Jahre 1848 von einer wüsten, fremben Rotte ohne alle Beranlassung geplusbert und Alles bis auf die nackten Wände mit wahrer Kannibalen-wuth in wenigen Stunden demolirt. Bom Archiv wurde Bieles versnichtet, worunter sich vielleicht noch Manches vom General befunden

haben mag.

Die noch vorhandenen Papiere befanden sich glücklicherweise nicht in jenem Familienarchive, sondern in dem einer andern Bestung\*), sonst würden auch diese der Bernichtung wohl nicht entgangen sein. So war mit dem besten Willen das hie und da noch Fehlende oft nicht herbeizuschaffen. Trefflich kam unter Anderem dem Berfasser noch ein genau gesührtes Tagebuch des frühern braunschweig'schen Grenadiermajors v. Im hof zu statten, das aus 5 Bänten besteht, in den Jahren von 1756 bis 1766 geschrieben ist, und das nämentslich vom siedensährigen Kriege und den damaligen braunschweig'schen Berhältnissen handelt. Dieser Officier machte sast den ganzen siedensährigen Krieg mit und war ein Resse des bekannten braunschweig'schen General-Lieutenants v. Im hof, der das ganze Corps besehligte.

Die Verwendung bes so reichhaltig noch vorhandenen Materials veranlaßte in Bezug auf das Arrangement auch mancherlei Erwägun-Da in ben folgenden Blattern nur eine nicht allzuumfaffende Lebensbeschreibung gegeben werben sollte, fo fragte es fich babei wieder : was soll darin von diesem aufgenommen werden und mas nicht? All das Werthvolle mitanzuführen, wurde für bie nachste Bestimmung zu viel gewesen sein, benn ber Lefer murbe dann mehr eine Correspondenz gefunden haben. Dabei zu Bieles wegzulaffen, schien auch nicht rathsam, benn Dem und Jenem wurden bann die nothigen Nachweise benommen worben sein. Es blieb baber nur ein Mittelweg und das mar der: baß hier zunächst bie Schriftftude im Driginal angeführt werden, die auf Riebefel's Leben und Wirfen besonders Bezug haben, mithin davon nicht zu trennen find. Das Meifte bavon berührt auch die allgemeinen geschichtlichen Begebenheiten; bies fonnte auch nicht anders fein, ba, wie fcon gefagt, bas Leben bieses Mannes zu häufig mit ber theilweisen Beschichte feiner Zeit verwebt ift.

Noch Bieles mußte mithin von jenem Material übrig bleiben, bas bisjest unbenut und von der lebenden Generation ungefannt, in bei Scite gestellten Aftenschränken verschlossen lag, in dem aber dem Geschichtefreund noch manches Schäpenewerthe aufzufinden vorbehalten

<sup>\*)</sup> In Reuenhof bei Gifenach.

ift. Um bas Möglichste noch aus biesem Dunkel ans Tageslicht tresten zu laffen, machte es sich nöthig, daß diesem Buche noch ein Ans

hang beigegeben murbe.

Riebefel führte auch in ben Jahren ber Baffenruhe ftete eine bedeutende Correspondenz mit vielen hoben und einflugreichen Versonen jener Zeit, namentlich mit ben Kürsten und Brinzen bes Hauses, bem er biente. Borzugeweise ftand er mit bem Bergog Ferbinand, bem großen Belbheren, in ftetem schriftlichem Bertehr, ber erft mit bem Tobe biefes vortrefflichen Fürften enbete. Außerbem finben fich noch viele militarifche Ausarbeitungen , Dispositionen , Diarien , Liften, Orbres und bergl. vor, die beinahe fammtlich einen hiftorischen Werth haben, und als authentische Belege bei manchen noch zweifelhaften Källen gel-Wenn das bin und wieder Ungeführte in Betreff ber braunschweig'schen Truppen zu speciell erscheinen burfte, so mag bas bamit entschuldigt werden, bag biefe Riebefel's Berfonlichkeit gunachst standen und daß aus jener Zeit so viele Nachweise, Listen und bergl. auf bie oben ermähnte Beise verloren gegangen find, wofür bas hier Angeführte für die Geschichte dieser braven Truppen vielleicht einen Erfat bieten fonnte.

Der Sachkundige wird aus dem hier Angeführten ersehen, daß sich der Zusammenstellung eines Ganzen mancherlei Schwierigkeiten entgegenstemmten; möge er daher bei Dem und Jenem, in Bezug auf die Behandlung des Stoffes, einige Rachsicht haben und nicht außer Augen sehen, daß es zunächst die Absicht des Verfassers ist: in den folgenden Blättern sowohl das Andenken an das Leben eines braven Kriegers zu ehren, als auch das daraus Ausbewahrte der Gegenwart

und Bufunft möglichst zu erhalten. -

Meiningen, 1856.

Der Berfaffer.

# Inhaltsverzeichniß.

## Erftes Kapitel.

Das Jahr 1760.

Die Familie Riebefel. — Erfte Jugendjahre. — Erfte Dienstzeit. — Englische Sulfstruppen. — Bemerkungen. — Riebefel's Regiment geht nach England. - Dortiger Aufenthalt. - Beginn bee Tiabrigen Rrieges. - Die alliirte Armee. - Der Bergog Ferbinand von Braunschweig. - Riebefel im Saupt: quartier. — Bergog Ferdinand ale Mensch und ale Felbherr. — Die Schlacht bei Minden. — Avancement. — Das heffische Sufarenregiment. — Wirfen im hauptquartier und auf bem Schlachtfelbe. - Correspondeng. - Borbereitungen jum neuen Feldzug. — Der Feind bringt rasch vor. — Operationen ber allitten Armee. - Der Lieutenant Derenthal. - Riedefel beim Dberften Ferfen. - Drbre bes Bergoge Ferbinand. - Die Frangofen bei Barburg gefchlagen. - Rleinere Befechte. - Schreiben bes Gebeimsecretaire Weftphal. - Riebefel führt eine Abtheilung preuß. Husaren. — Schreiben bes Herzogs. — Gefecht bei Sabbaburg. — Schloß Sabbaburg. — Schreiben bes Herzogs. — Riebefel erhalt eine ftarkere Abtheilung. — Schreiben von Westphal — Der General Zastrow. — Auftrage. - Schreiben bes Bergogs. - Der Bergog rudt naher an bie Dimel. - Schreiben bee Bergoge. - Fouragirungen. - Riebefel in Dringelburg. -Schreiben bes Bergogs. - Der Ueberfall bei Bierenberg. - Schreiben bes Bergogs. - Riebefel ftogt jum General Gilfa. - Schreiben von Beftphal. - Schreiben bes herzogs. - Bulow Atrbt. - Mittheilungen von Westphal. -

į

Derfelbe erfrantt. - Auftrage. - Spionirmefen. - Befel belagert. -Schreiben bes Bergogs. - Der Erbpring von Braunschweig greift ben General Caftries an. - Schreiben bes Bergogs. - Caffel bleibt von ben Frangofen befett. - Uebles Better. - Briefe bes Bergogs. - Gine von Riebefel's Batrouillen wird gefangen. - Ben. Bilfa im Reinhardswald. - Schreiben bes herzogs. — Schreiben von Gilfa. — Georg's II. Tob. — Nachricht von bes Rönigs Sieg bei Torgau. — Friedrich II. bietet Riedesel eine Capitainsstelle an. - Aeußerungen bes Bergoge und Beftphal's barüber. - Der Bergog übernimmt bas Commando ber Truppen jenfeits ber Befer. — Beranberungen in der Stellung der allierten Armee. — Schreiben von Westphal. — Beziehen ber Cantonnirungs: Quartiere. - Der Bergog läßt ben Boften zu Bebemunde angreifen. - Mittheilung bee Bergoge. - Schreiben an Beftphal. - Der Bergog richtet feine Aufmerkfamkeit auf Caffel. — Schreiben beffelben. — Die Belagerung von Wefel aufgehoben. — Feindliche Cavalerie im Orte Spangenberg. - Schreiben bes Bergogs. - Die Blofate von Bottingen aufgehoben. — Plan zum Cordon. — Das Hauptquartier in Uslar. — Riedesel's Stellung. - Sein Aeußeres und fein Charafter. - Thatigfeit. - Befannt: schaft mit Gunther. — Berzensangelegenheiten. — Die Familie Daffow. — Ein Brief von Gunther. — Ein Gedicht. — Riebefel in Gefahr gefangen au merben.

## 3weites Rapitel.

#### Das 3abr 1761.

Cantonnirungs Quartiere. — Rielmannsegge schlägt ein französisches Corps zurud.

— Broglio läßt Truppen vorrücken. — Riedesel erhalt den Auftrag darüber Ersundigungen einzuziehen. — Schreiben des Herzogs. — Berrath im Haupts quartier. — Schreiben des Herzogs. — Sammtliche Generale im Hauptquarstier. — Der Herzog überfällt die Franzosen in den Winterquartieren. — Schreiben von Westphal. — Schreiben des Herzogs. — Die Armee des Herzogs bezieht bei Westuffeln Cantonnirungsquartiere. — Schreiben desselben. —

Schreiben von Beftphal. — Broglio concentrirt feine Truppen. — Der Ber: jog läßt an der Fulda und Eder Cantonnirungequartiere beziehen. — Schreis. ben beffelben. - Cantonnirungequartiere bei Somburg. - Riebefel erbittet fich einen Theil der braunschweig'schen leichten Truppen. - Schreiben des Bers joge. - Gefecht bei Langenfalze. - Broglio nabert fich bem Main. - Der Bergog bricht mit ber Armee auf. - Riebefel foll fur bie Truppen bes Grafen von der Lippe Stroh und Fourage ichaffen. - heffen wieder im Befit ber Allierten. - Der Graf Wilhelm von der Lippe. - Riedefel wird zu biefem commandirt. — Caffel wird belagert. — Schreiben von Westrhal. — Riedefel wird jum General Scheele betachirt. - Schreiben bes Grafen v. b. Lippe. -Schreiben bes Bergogs. — Mangel bei den Belagerungstruppen. — Die Belagerung von Caffel wird aufgehoben. — Der Bergog nimmt mit ber Armee eine andere Stellung. — Schreiben beffelben. — Ricbefel wird beim Avancement übergangen. - Er nimmt auf Anrathen des Bergoge feinen Abschied und tritt in braunfdweig'fche Dienfte - Er erhalt ein Sufaren-Regiment. -Sorge für baffelbe. - Starte ber frangofiichen Armee. - Schreiben bee Ber-30gs. — Dieser insvicirt Riedesel's Regiment. — General Sporken erhalt ben Dberbefehl über ein neu formirtes Corps. - Riedefel muß zu diefem ftogen. - Schreiben tee General Sporfen. - Busammenfunft bee General Sporfen mit dem General Scheither. — Poften. — Sporten beobachtet den Marschall Brogliv und ben Bringen Xavier. - Schreiben des General Sporten. - Die feindliche Armee ift ber bes Bergoge überlegen. — Schreiben vom General Sporfen. - Die Armee des Bringen Soubife im Anmarich. - Der Bergog gieht sich näher an den Erbyrinzen. — Riedefel foll Erkundigungen über Broglio's Armee einziehen. — Schreiben des Herzogs. — Schreiben vom General Sporten. - Derfelbe laft ben Deifelberg befegen. - Schreiben bes Bergoge. - Der Bergog will den Bringen Soubife angreifen. — Broglio verläßt feine Stellung bei Caffel. — Die feindliche Armee geht über die Dimel. — General Sporfen gieht fich gurud. - Schreiben vom Beneral Ludner. - Schreiben vom Beneral Sporfen. — Schreiben bes Herzogs. — Schreiben vom General Luciner. — Rietefel beim Ludner'ichen Corps. - Mittheilungen des Bergogs. - Schreis ben des General Luckner. — Riedesel soll wieder zum General Sporken ftoßen. - Schreiben vom Grafen von Limpurg. - Schreiben vom General Sporten. - Riedefel bevbachtet die beiben feindlichen Armeen. - Schreiben bes Ber-30gs. — Die beiden frangösischen Armeen vereinigen fich. — Riedesel führt

zwei Sufaren-Regimenter. - Schreiben bes General Bangenheim. - Riebefel wieder bem Ludner'ichen Corps gugewiesen. - Schreiben bes Beneral Ludner. - Riedefel beobachtet ben General bu Dun. - Schreiben bes Bergogs. -Sporten bricht nach Berefelt auf. - Der Bergog bezieht mit feiner Armee ein Lager bei hilbed. — Schreiben vom General Ludner. — Ludner foll mit Freitag junachft bie hannover'ichen gande beden. - Schreiben bes General Ludner. - Schreiben bes General Sporten. - Sauptquartier bes Bergoge in Dam. - Die Schlacht bei Billingehausen. - Schreiben bes General Ludner - Luciner und Riedefel nehmen bas Schloß Neuhaus. — Briefe bes Bergogs Ferdinand. — Schreiben bes General Mangenheim. — Schreiben von Beftphal. — Schreiben bes General Wangenheim. — Bring Zavier zieht fich mit feinem Corps näher an Baberborn. — Schreiben von Luciner. — Sauptquartier in Burgeln. — Schreiben von Ludner. — Broglio verläßt bas Lager bei Baderborn. — Ludner greift beffen Rachhut an. — Riebefel erfrankt. — Schreiben von Ludner. — Ranonabe bei Borter. — Gefchent bes Pringen Zavier. — Ludner giebt fich in ben Solling. — Eroberte Rahnen. — Ludner wird von Eimbed verbrangt. - Der Bergog geht mit einem Corps über Die Dimel. - Sam wird bombarbirt. - Riedefel vertreibt eine feindliche Abtheis lung aus bem Solling. - Schreiben bes Bergogs. - General Freitag marfdirt nach bem Barg; Ludner ihm nach. - Schreiben von Freitag. - Schreis ben von Ludner. - Gine Expedition Ludner's fchlagt fehl. - Riedefel von Scharfollendorf nach Holzhaufen in's Quartier. — Schreiben von Luckner. — Die Frangosen gieben fich jurud. — Der Bergog ergreift bie Offenfive. — Broglio bezieht ein Lager bei Gimbed. - Chreiben von Ludner. - Schreiben Des Bergogs. - Bereinigung bes Bergogs und tee Erbpringen bei Marburg. - Stainville foll angegriffen werben. - Schreiben bee Bergoge mit Diepos - fition. — Micbesel wird zum Corps bes Erbpringen commandirt. — Lebens: ffige vom General Ludner. — Der Erbpring wird nach Friglar betachirt. — Schreiben bes Erbpringen. - Der Bergog bezieht ein Lager zwischen Immenbaufen und Beimar. - Der Erbpring nabert fich wieder bes Bergoge Armee. - Schreiben bes Erbpringen. - Riebefel wird in's Balbed'iche gefchidt. -Schreiben bes Bergoge. — Brief von Bauer. — Der Bergog geht mit feiner Armee wieber über bie Dimel. - Der Erbpring in Gefahr gefangen zu werden. - Der General Freitag wird überfallen. - Riebefel jum Corps bes General Wutgenau commanbirt. - Schreiben bes Bergogs. - Riebefel fommt wieber jum Corps des Erbpringen. - Die braunfchweig'ichen Lande vom Reinte befest. - Diefelben vom Pringen Friedrich August wieder befreit. - Riebefel beim Corps des General Granby. — Schreiben vom General Freitag. — Der Bergog erfrantt. - Geine Begner fuchen Diefen Umftant ju benuten. -Schreiben bes Dberftlieutenant Jeanneret. — Stellung bes Erbyringen. — Der Bergog will die Frangofen angwifen. - Miebefel wird in's Sauptquartier beschieden. — Der Bergog geht über Die Wefer, - Schreiben vom Generals Abjutant hotham. - Schreiben bes Erbpringen. - Schreiben von Sotham. - Die Allierten fteben ben Frangofen bei hottenfen gegenüber. - Bergeblicher Angriff bes Erbpringen auf Broglio's Armee. - Schreiben bes Bergogs. -Beite Felbherrn fuchen eine Schlacht ju vermeiben. - Schreiben bes bergogs. - Der Bergog nimmt mit ber Armee eine andere Stellung. - Schreiben von hotham. - Riedefel wird von Branby's Corps abberufen , um bem Feind gu folgen. - Bauer nimmt eine große Recognoscirung vor. - Die Armee begiebt Cantonnementequartiere. - Schreiben von Beanneret. - Riebefel recognos: cirt. — Broglio geht mit feiner Armee über die Leine. — Schreiben bes Berjogs. - Riebefel geht auf Remonte. - Beziehen ber Binterquartiere. -

# Drittes Kapitel.

Das Jahr 1762.

Der herzog sucht mahrend bes Winters seine Armee zu ergänzen. — Er reift nach Braunschweig. — Riedesel steht beim Cordon. — Des herzogs Mutter stirbt. — Schreiben des herzogs. — Westhhal erfrankt. — Riedesel soll in dieser Campagne ein Corps leichter Truppen führen. — Wanzenheim überfällt die Besagung in harzberg. — Schreiben des General Luckner. — Häfeleien wegen der Deserteure. — Riedesel muß Cassel und Göttingen beobachten. — Der Corpon wird verändert. — Soubise kommt in Cassel an. — Die Sachsen gehen über die Werra. — Borhergegangene politische Creignisse. — General Freitag erhält ein leichtes Corps. — Armeebesehl. — Luckner franklich. — Die beiden französischen Marschälle haben in Cassel eine Unterredung. — Plane des herzages. — Derselbe läßt einen neuen Cordon ziehen. — Die Alliirten beziehen

Cantonnirunge: Quartiere. - Sufarenpatrouillen. - Freitag's Rapport. -Riebefel überfällt bie Frangofen beim Fouragiren. - Das Bferd bes Brigabier be garre. - Schreiben bes Bergogs. - Derfelbe nimmt fein Sauptquartier in Corvey. - Befehl des Bergogs. - Abermalige Dighelligfeiten über Deferteure und Anwerbung. - Brief von Bauer. - Der Bergog nimmt fein Saupts quartier in Bune. - Riebefel toment jum Corps bes Lord Cavendifu. -Schreiben bes Bergogs. — Er bricht mit ber Armee wieder auf. — Riebefel nimmt bas vom Reinte wieder befette Sabbaburg weg. - Stellung ter Alliirs ten. - Sie geben über bie Dimel. - Schreiben vom Beneral-Abjutanten von Reben. - Treffen bei Wilhelmethal. - Schreiben bee Beneral Ludner. -Schreiben bes Bergogs. - Friglar wird genommen. - Erfturmung bes Schloffes Releberg. - Briefe und Dispositionen bes Bergogs. - Rochambeau gieht fich hinter Die Swalm. - Der Bergog befchließt ben Reind aus feinem Lager bei homburg zu vertreiben. - Disposition. - Schreiben bes Lort Cavendifh. — Riedefel zerftort ein Magazin und fest feinen fühnen Streifzug bis Rotenburg fort. - Bewegungen ber Frangofen. - Schreiben bes Dberften Beltheim. — Riedefel bei Lord Granby's Corps. — Schreiben tes Generals Abjutanten Rutham. — Schreiben von Lord Granby. — Rietefel überfällt bei Gehfeld ein frangofisches Detachement. — Er muß die Baderei in Barburg teden. - Disposition jum Angriff auf bas Schloß Walted. - Schreiben bes Bergogs. - Beneral Ludner erhalt bas Commanto über ein neu formirtes Corps. - Riedefel ift zu biefem Corps gewiefen. - Schreiben bes Beneral Conway. - Ludner will ein feindliches Corps auf bem Beiligenberg angreifen, muß aber davon abfleben. - Schreiben deffelben. - Der Bergog nimmt eine Beranderung in der Stellung feiner Armee vor. — Das Corps des Bringen Ravier wird angegriffen. - Ludner's Schreiben. - Die allierte Armee fest fich in Marfc, um ein anderes Lager zu beziehen. - Schreiben bes Lord Granby. - Luduer nimmt Landwehrnhagen. - Gin Berfuch bes General Ludner, ben Feind aus Berefeld zu vertreiben, miflingt. - Der Bergog fucht eine Bereinigung Conde's und Stainville's ju verhindern. - Ludner foll Berefeld nehmen. - Schreiben beffelben. - Schreiben bes Bergogs. - Schreiben von Ludner. - Der Bergog macht mit ber Armee eine Bewegung. - Bug Ludner's und Riebefel's an die Berra. - Stainville's Corps bringt vor. - Ludner's Schreiben. - Schreiben bes Bergogs. - Ludner foll fich mit bem Erbpringen vereinigen. - Schreiben bes Erbpringen an ben Beneral Ludner. - Schreis ben bes General Ludner. - Schreiben bes Erbpringen an ben General Ludner. - Bilbungen von ben Frangofen befest. - Riebefel wird an bie Labn ordert. - Schreiben bes Erbpringen. - Die Frangofen raumen Gottin, und Munden. - Schreiben bee Erbpringen. - Der Erbpring greift Conte's Lager an. - Riedefel greift ben Beneral Conffans an; er wird verwundet. -Schreiben bee Erbpringen. - Bunge bei ber alliirten Armee, mabrend Riebefel's Burudbleibens. - Riebefel geht wieter ju feinem Regiment. -Schreiben bee Bergoge. - Dieposition. - Friedenegeruchte. - Tageebefebl. - Riedefel muß nach Frankfurt bin recognosciren. - Schreiben bes Bringen Briedrich. — Schreiben bes General Freitag. — Fouragiermefen. — Riedefel brangt Die Fourageurs jurud. — Die frangofische Cavalerie geht in Die Cans tonnirungequartiere. — Der Bring Friedrich belagert Caffel. — Der frangos fifche Commandant Diesbach muß capituliren. — Schreiben bes Bergogs. — Riebefel von einem Unwohlfein befallen. - Die Reintfeligfeiten werden einges ftellt. - Lagesbefehl. - Rietefel geht mit feinen Eruppen in Die Cantonnis rungequartiere. - Bergog Ferbinant hat eine Bufammenfunft mit ben beiben frangofischen Maricallen. — Kriebeneschluß. — Die Truppen geben auseinanber. - Der Bergog Ferdinand legt bas Commando über die alliirte Armee nieder. — Ferdinand's Stellung zu Friedrich II. — Riedefel's Stellung zum herzog Ferdinand. - Des Lettern Umgebung - Anckobte. - Der Beheims fecretair Beftphal. - Der Generalguartiermeifter Bauer. - Der General= Abjutant von Reben. — Der Rittmeifter Gunther. —

## Viertes Kapitel.

### Friedensjahre.

Der Herzog Ferbinand als Brautwerber. — Eine hochzeit im Sauptquartier. — Riedesel fommt mit feinem Regiment nach Bolfenbuttel in Garnison. — Riedesel's Erscheinen am braunschweig'ichen hof. — herzog Carl I. — Enteschädigungsanspruche an die hannover'sche Regierung. — Wie der Rönig von Breugen nach dem Frieden seine Familie beschenfte und wie es in Berlin ber-

ging. - Riebefel reift mit feiner Frau babin. - Er wird Friedrich bem Großen vorgestellt. - Der Erbpring vermahlt fich mit ber Bringeffin von Bales. - Einzugefeierlichfeiten in Braunfdweig. - Der Erbring balt fich giemlich fern vom Sofe. - Riebefel entwirft ein Reglement fur bie leichten Truppen. - Protection bee Bergoge Ferdinand. - Dadrichten vom Dberft Bauer. - Riebefel wird ein Gohn geboren. - Deffen Tob. - Das Sufaren: Regiment wird aufgeloft; Riedefel giebt nach Braunfdweig. - Riedefel's Mutter ftirbt. - Beburt und Tod einer Tochter. - Riebefel's Bater verebes licht fich zum zweiten Dale. - Revue in Braunschweig. - Der Bergog Ferbinant quittirt ben preußischen Dienft und lebt in Braunichweig. - Riebefel wird eine Tochter geboren. - Derfelbe befucht bie Manover in Botebam. -Bird Daurer. - Bird jum Dberften ernannt und erhalt bas Carabinier: Regiment. - Riebefel gieht wieber nach Bolfenbuttel. - Revue. - Brief Riedefel's an ben Bergog Ferdinand, - Riedefel's Bruder tritt in braunfdweig'fche Dienfte. - Brief Riedefel's an ben Bergog Ferdinand. - Bingin: gerode's Lage. - Riedefel's Bermendung für benfelben. - Riedefel wird eine Tochter geboren. - Revue. - Riebefel reift nach Botetam. - Ge wird aber: male ein Theil ber braunfchweig'fchen Truppen entlaffen. - Rietefel befucht feine vaterlichen Befigungen. - Rriegeausfichten. -

Record of the Company of the Company

Desire some

Course in the second of the second party and the se

det - the paper - Shepare - white me - and an addition to provide

ONT SHOOT IN HIS TON THAT THE TON IN A THE A RAN MORNING



# Erstes Kapitel.

Die Reichöfreiherrliche Familie von Riebefel gehört zu einer ber begütertsten und altesten im mittleren Deutschland. Urfundslich wird ihrer zuerst um's Jahr 1226 erwähnt, obgleich schon früher ein Conrad v. Riebesel genannt wird, ber in ber zweiten Halfte bes 12. Jahrhunderts gelebt haben soll.

Bon brei Linien, in die fich ber Stamm getheilt hatte, ftarben zwei balb wieder aus, nur bie britte, die Melfunger, als beren Stammherr Bigand Riebefel genannt wird, blubte fort.

Durch eine glückliche Heirath, die der Landgraf von Heffen bes günftigte, gewann die Familie besonders an Ansehen, Würden und Gütern, indem ein Hermann Riedesel die einzige hinterlaffene Erbtochter des hestsichen Erbmarschalls Ecart v. Röhrenfurth ehelichte, und durch diese nebst den reichen Bestungen auch die erbliche Landmarschallswürde mit erlangte, nachdem der wohlwollende Fürst auf das Recht, das erledigte Lehen mit dem Aussterben der männslichen Linie der Herrn v. Röhrenfurth einziehen zu dürfen, großmuthig verzichtet hatte.

Unter ben Röhrenfurth'ichen Besthungen war Eifenbach bie bebeutenbste, und von nun an blieben bie herren v. Riedesel in ber Erbmarschallswurde und schrieben sich Riedesel-Eisenbach. Der erste bieses Namens, hermann, ftarb im Jahre 1463.

In der Mitte bes 16. Jahrhunderts trat ein Sans Riebefel in weimarische Dienste, ber bort, um's Jahr 1542, mit mehreren Guseben und Birten bes Breiberen v. Riebesel.

tern und Schlöffern beliehen wurde, wodurch bie Familie auch in biesem Eande einen nicht unbedeutenden Grundbefig erwarb.

Durch Heirathen, Kauf und andere gunftige Umftande erwarb sich biefe nach und nach einen folden Umfang an liegenden Gutern, daß biefer gegenwärtig  $7^{1}/_{2}$  Quadratmeilen ausmacht, die von 20,000 Menschen bewohnt werden. Diese Bestigungen liegen größtentheils in ben beiden Hessen, am Bogelsberge, und haben zusammen, ohne daß die Herren v. Riedesel eigentliche Standesherren sind, so ziemlich die Vorrechte einer Standesherrschaft.

Das Ganze bildete eine reichsfreie Ganerbich aft, nachdem bie Herren v. Riedesel im Jahre 1680 in den Reichsfreiherrnstand erhoben worden waren. Sie bekleibeten von jeher in verschiedenen beutschen Ländern hohe Würden und Aeinter, viele widmeten sich dem Waffendienste und zeichneten sich dabei mannigfach aus. Borzugse weise bienten sie dem hessischen Hause, nicht vergessend, daß sie diesem einen großen Theil ihres Glückes zu banken hatten.

Die mannigfachen Fehben, bie biefe Herren im 15. und 16. Bahrhundert, namentlich mit ben Aebten von Fulba führten, in benen fie fich als tapfere, unerschrockene Manner zeigten, find in ber Geschichte jener Zeit hinreichend bekannt.

Friedrich Abolph Riedesel wurde am 3. Juni 1738 auf bem ber Familie gehörigen Schlosse Lauterbach in Rheinhessen geboren. Sein Bater, Johann Wilhelm, der die Rechte studirt hatte, war damals Regierungsassessor und Hospiunker in fürstlich Eisten ach'schen Diensten, seine Mutter, Sophie Hedwig, war die Tochter des Freiherrn v. Borke, königl. preuß. Generallieutenant und Gouverneur von Stettin.

Ueber Riedefel's frühe Jugend ist nur wenig bekannt, boch so wiel ist mit Gewißheit anzugeben, daß ihn sein Bater mit seinem junsgeren Bruber, Johann Conrad, zu dem Geistlichen in Frisch = born, einem Dorse unweit Lauterbach, "in Rost und Lehre" gab, um von diesem die ersten wissenschaftlichen Kenntnisse sich zu erwerben, die ihn auf die kunftige juristische Laufbahn, wozu ihn der Bater bestimmt hatte, vorbereiten sollten.

Damals gab es bekanntlich nicht so viele und gute Lehranstalten,

wie heutigen Tages, und ein wohlhabender Junker aus guter Familie brauchte auch zu jener Jeit nicht so viel zu lernen, als jest, um einer Garrière in diesem und jenem Fache zu machen, denn ein guter Ranne und gute Empfehlungen verhalfen bazu am leichtesten.



Erft 15 Jahre alt, schied ber junge Mann aus bem stillen Pfamhause, um in Marburg juriftische Collegia zu hören. Sein Unterricht in Brisch born mußte sehr mangelhaft gewesen sein, was baraus hervorgeht, daß er damals nur nothburftig schreiben konnte und nebendei einige lateinische Brocken gelernt hatte.

In Marburg lag bamale ein heffisches Infanterie-Bataillon in Garnison, bas, wie alle landgräflichen Truppen, sich in seinem Meußern fowohl, wie im Ererciren, auszeichnete. Dem jungen Manne war bas was Neues, bei feiner natürlichen Regfamkeit und feinem les benbigen Beifte gewann er balb eine befondere Borliebe für ben Golbatenftanb, woher es benn fam, bag er mehr auf bem Erercierplate ale Buschauer, ale im Colleg ale Buhörer zu finden mar, wobei er fein. Studium ganglich vernachläffigte. Er mar ichon nabe baran, von ben vebantischen Professoren weggejagt zu werben, als ein anderer Umftand bie Berren biefer Dube überhob. Riebefel hatte nämlich gufälliger Beife bie Befanntschaft bes commandirenden Majore gemacht, ber Befallen an bem jungen, hubschen Manne gefunden und langft bemertt hatte, welche Reigung dieser zum Soldaten hege. Er hatte ihm Borschläge gemacht, bei seiner Compagnie auf Avancement einzutreten, er hatte ihm ferner gesagt, daß er seinen Bater gut fenne und selbst an biefen schreiben wolle, mas ber Unerfahrene arglos und bankbar annahm.

Kurze Zeit barauf ließ ihm biefer Major sagen, daß sein Bater die Einwilligung zum Eintritt in seine Compagnie gegeben habe, er sei Junker und könne sich die Montur gleich anmessen lassen. Wer war glücklicher, als Riedesel; er verließ mit Freuden die dumpfen, lang-weiligen Hörsäle, er stak schon am andern Tage in der hessischen Montur und schwur zur Fahne. — In der größten Freude und voll des wärmsten Dankgefühls schrieb er an seinen Bater, der, nach seiner Meinung, seinem heißesten Bunsche so schnell und bereitwillig entgegengekommen war, aber er sollte in seinen Erwartungen balb bitter und schmerzlich enttäuscht werden.

Bom Bater, einem alten ernsten und strengen Herrn, kam balb bie Antwort, bie nicht sehr tröstlich lautete; er wußte weber von einem Major, noch von bessen Briefe, überhaupt von ber ganzen Sache gar nichts, er war sehr aufgebracht, daß ber Sohn, ohne seinen Willen, einen andern Beruf gewählt habe, boch sollte er, ba er nun einmal als Ebelmann zur Fahne geschworen habe, auch bei dieser bleiben, von ihm aber habe er auf keine weitere Unterstützung mehr zu rechnen, er möge baher zusehen, wie er sich durch die Welt schlage.

Manchen andern jungen Mann in diesen Jahren wurde biese Rachricht unter ben obwaltenden Umständen niedergeschmettert haben, nicht so aber diesen. Wir finden hier bei Riedesel ben ersten Zug jener männlichen Unerschütterlichseit, die ihn sein ganzes Leben hindurch nicht verließ. Er ergab sich, wenn auch schmerzlich darüber, die Eltern, wenn gleich unschuldig, gestänkt zu haben, in das Unvermeidliche und wurde bald wieder ruhig und heiter. Die Jugend setzt sich ja ohnedies über alles leichter hinweg.

Der Leser wird das Benehmen des erwähnten Majors gewiß etwas mehr als indiscret sinden, indem dieser sich mannigsacher Unswahrheiten bedient hatte, um seinen Zweck zu erreichen, und Riedsesel's Engagement zum Militär in der That weiter nichts war, als ein Werbekniff; allein zu jener Zeit beurtheilte man dergleichen anders und nachsichtiger, die Werdung war damals noch im besten Flor, und man scheute keinerlei Mittel und Wege, hübsche junge und ausgeweckte Leute durch allerlei Vorspiegelungen zu verführen. Die Sache versrauchte bald, und der junge Riedses est blied vorläusig das, was er war.

Er gewöhnte sich balb an bas Solbatenleben, die Uebungen, sowie ben Dienst, begriff und erlernte er leicht, benn er hatte bazu Lust und Geschick. Anfangs erging es ihm in Bezug auf die Geldmittel zwar etwas fummerlich, aber ber Bater hatte sich boch bald so wei wieder besänstigen laffen, daß er ihm eine kleine Unterstühung zusom men ließ, wovon er wenigstens bas Röthigste bestreiten konnte.

Der Landgraf von Heffen hatte mehrere seiner schönen Regimente in englischen Sold gegeben, die nach Großbritannien übergeschifft wiben. Darunter befand sich auch bas, zu bem bas Marbur Bataillon gehörte.

Das Regiment, bei bem Riebefel nun als Fahnenjunker stand, wurde in eine Stadt unweit von London in Cantonnirungsquartiere gelegt. Das Leben war hier für Officiere wie für Soldaten ein neues, ungewohntes, man mußte sich erst an die Sitten des Landes gewöhnen, die fremde Sprache allmälig lernen. Was den deutschen Truppen am besten zu statten kam, war die bessere englische Berpstegung, denn sodald diese den britischen Boden betreten hatten, erhielten sie einen höhern Sold und eine reichlichere Bertöstigung.

Sitten und Gewohnheiten ber beutschen Officiere stachen mannigfach gegen die der englischen ab. In beiden Nationen dienten meist Leute aus besseren Familien, und boch fand eine cameradschaftliche Annäherung nur schwer und erst allmälig statt. Der Brite, von seher stolz auf seine Nationalität, schloß sich auch damals Fremden nur mit großer Vorsicht an, die englischen Officiere, zum größeren Theil bemittelter und in ihrem Benehmen seiner, als die deutschen, sahen als vollendete Gentlemens die Fremdlinge etwas über die Achsel an, und die letzteren, in ihrem Stolze ebenso leicht verlegbar, erwiderten Gleiches mit Gleichem.

Die Derbheit und die theilweise Unwissenheit der deutschen Officiere zu damaliger Zeit grenzt zuweilen an das Unglaubliche; Graf Hentel v. Donnersmark spricht sich in seinen Memoiren darüber hinreichend aus. Die meisten konnten nur nothdürftig schreiben und etwas französisch sprechen, darauf beschränkte sich ihr ganzes Wissen. Das Kriegshandwerf erlernten sie practisch. Die freie Zeit verbrachten sie mit Spiel und Trinken in Wirthshäusern oder auf der Wachstube beim Cameraden, die Grade waren ziemlich streng von einander gesichieden. In den Zeiten des Friedens kamen sie nur selten aus ihrer Garnison, höchstens wurde ein Paar Meilen weit zur Revue ausgestudt, die der Fürst oder der Inspecteur allsährlich über die Truppen hielt.

Mit den englischen Officieren war es anders. Der Dienst in den entsernten Colonien brachte sie in der halben Welt herum, und war hie und da Einer, der noch nicht so weit verschlagen worden war, so hörte er von den Andern, wie es draußen in der Welt aussah. Ran unterhielt sich von ganz anderen Dingen, wie der Deutsche, der bisher noch nicht aus seinem Ländchen oder aus seiner Provinz gekommen war.

Exos biefer Ungleichheiten konnte es nicht ausbleiben, dis englische Sitten und Gebräuche auf mehrere deutsche Officiere mehr ober weniger Einfluß übten, die sich in Folge deffen mit dem franden Leben vertrauter machten und sich nach und nach den Engländern anschlaffen, während die Andern, os bei dem Hergebrachten laffend, in ihnen Gewohnheiten verblieben.

Ju ben Ersteren gehörte Riebefel. Er hatte Empfehlungsbriefe an einige englische vornehmere Familien mitbekommen, von benen er nur einen theilweisen Gebrauch machen konnte, indem er weder der englischen noch der französischen Sprache mächtig war. Er fühlte bald das Drückende der bisherigen Bernachlässigung dieser Sprachen, und angetrieben von seinem Ehrgeiz, seste er sich nun in seinen freien Stunden hinter die Grammatif und lernte fleißig Französisch, das in allen geblideten Kreisen gesprochen wurde. Was er einmal unternahm, seste er beharrlich fort, und so brachte er es in verhältnismäßig kurzer Zeit dahin, sich, wenn auch noch nothdürstig, darin ausbrücken zu können.

Balb hatte er auch die Bekanntschaft mehrerer englischer Officiere gemacht, die etwas deutsch sprachen, und so erweiterte sich der Kreis-seiner neuen Bekanntschaften allmälig. Sein angenehmes Acusere, seine natürliche Offenheit und sein Taet kamen ihm dabei gut zu katten, so daß innigere Berhältnisse selten wieder gelockert wurden, die Kah zum Theil dis zu der Zeit erhalten hatten, zu welcher er als Gesneral alte Bekanntschaften im amerikanischen Kriege wieder erneuerte und fortsetzte. Allmälig lernte er auch etwas englisch, doch bewirte er's darin nie so weit, wie in der französsischen Sprache.

Aleber die neuen Bekanntschaften vernachlässigte er seine altern mit den deutschen Cameraden nicht, überhaupt lag es nicht in frinem Charafter, das Ausländische gleich nuchzuäffen, er blied immer ein guter Deutscher. Seine Geldmittel erlaubten ihm auch nicht, die kostspieligen Luftbarkeiten der englischen Officiere in Allem mitzumachen, indem ihm der Bater noch immer einen nur spärlichen Juschuß gewöhrt.

Bahrend bem bie beutschen Truppen auf ber britischen Infel im tiefen Frieden lebten, hatte sich in Drutschland ein blutiger Krieg en sponnen, der erft nach siebenjährigen hurten Kämpsen sein Ende en then sollte. Fried rich H., König von Preußen, hatte sein Schu abennals gegen feine Wiberfacher gezogen, und war, ohne baß feine Seinde vorher eine Ahnung davon hatten, mit einem muthigen und wohlnerufteten Beere in Sachsen eingefallen. England fah fich balb aenathigt, fich mit am Rampfe zu betheiligen, benn bas Rurfürftenthum Sannover mußte gebedt werben, und zur Erhaltung beffelben konnte man nach bem Bang ber bamatigen politischen Berhältniffe feinen beffern Bunbesgenoffen finben, ale ben Ronig von Breufen. ber biefem Lande junachft ftand. Auch mar bereits vor bem Ausbruche bes Rrieges, am 16. Juni 1756, zwischen Breufen und England bas Bundniß zu Weft min fter geschloffen worden, nachdem ein Allianzvertrag zwischen Breugen und Frankreich gescheitert mar. schlug fich nun zu Friedrich's Gegnern und sammelte eine bedeutende Urmee am Rhein. Friedrich formirte mit feinen Bunbesgenoffen in aller Gile bie allitrte Armee in Beftphalen, Die aus Englandern, Sannoveranern, Seffen, Braunfdweigern, Sothanern und Budeburgern bestand und welche ein englischer Bring, ber Bergog von Cumberland, befehligte.

Die Franzosen waren unter bem Marschall d'Etrees über ben Rhein und über bie Beser gegangen, sie griffen bie Allierten am 26. Juli 1757 bei haften bed an, worin bie lettern wird geschlagen wurden. Der herzog von Eumberland wurde van der Elbe abgeschnitten und auf diese Weise zu der für ihn so ungunftigen Capituslation von Rloster Seven (8. September) gezwungen.

Jur Berstäefung ber alkinten Armee wurden von England mehvere Regimenter geschieft, darunter auch die, die es dis jast von Hessen in Soid genommen hatte, und so kam auch Riede sell wieder nach Deutschlossenen Capitulation ein, mithin konnten sie für jest keinen Antheil am Rampse nehmen. Beim Abschluß dieser Capitulation war von den Franzosen noch ausbedungen worden: daß die Truppen der Hessen, Braumschweiger, Gothauer und Bürkeburger auseimandergehen follten, da aber die nachgerückten hessischen sich nicht an die Capitulation gebunden achteten, so blieben diese zusammen und bezogen Cantomirungs-Duartiere. Die durch die leicht und schnell ersochtenen Siege übermückig gemachten Franzosen hausten in den Ländern ihrer Gegner wie ihrer Berbündeten gleich stark, was überall große Erbitterung gegen dieselben, namentlich im nördlichen Deutschland, hervorries. Durch den ersten unglücklichen Schlag stußig geworden, schwankte das englische Ministerium und zeigte sich für die Sache seines Bundesgenossen lau; als aber damals der große Pitt in dasselbe eintrat, der mit seinem scharsen Blicke die wahre Sachlage bald erkannte, da wurde dieses durch ihn zu neuer Thätigseit angetrieden. Einen besondern Nachdruck zu allem diesem gab noch die Schlacht bei Roßbach, in der die Franzosen am 5. November durch den Preußenkönig eine totale Niederlage erlitten. In Folge dieser Vorgänge wurde von Seiten der Alliirten die Conspention von Kloster Seven wieder ausgehoben und die alliirte Armee in aller Eile wieder gebildet.

Friedrich II., ber seine Truppen selbst so nothwendig brauchte, konnte hierzu nur ein Baar Husaren-Regimenter und einige Bataillone geben, er gab ihr aber bafür einen ber tüchtigsten Felbherrn, den in jeder Hinsicht bewährten Herzog Ferdinand von Braunsschweig-Lüneburg. Friedrich II. schreibt in Bezug barauf bestanntlich an den König von England:

"Gine Armee kann ich nicht bazu geben, aber einen Führer, ber eine folche aufwiegt."

Der Herzog begab sich Ende November nach Stabe, wo er bie alliirte Armee wieder sammelte, und da er im Anfang Alles in großer Unordnung sand und auch das Röthigste noch sehlte, so mußte er Alles selbst beschaffen und ordnen, so auch seinen Generalstab und seine Absituanten.

Bon hier aus ließ ber Herzog an die Chefs mehrerer Truppenstheile ben Befehl ergehen: ihm fogleich einige junge, gewandte und zuverlässige Officiere, die nebendei gut reiten könnten, in's Hauptsquartier zu schieden. Diese wollte er auf eine eigene Art verwenden. Es follten weder Abjutanten, noch Ordonnanzofficiere sein, er wollte sich ihrer nur bedienen, um in wichtigen Momenten, namentlich wärzend der Schlacht, schriftliche und mundliche Besehle an die verschi

benen Commandeure zu überbringen. Bon hessischer Seite wurde bem Herzog ber Kähndrich von Riedesel zugeschickt, obgleich dieser bei der Infanterie stand. Dazu kam noch, daß er eigentlich noch Resconvalescent war, benn er hatte im Winter im Bivouak eine Kußzehe erfroren, die wenige Wochen vorher amputirt werden mußte, so daß ihn diese noch sehr schwerzte und in Manchem hinderte. Doch um Alles in der Welt hätte Riedesel dieses Commando nicht abgewiesen, er sah darin mit Recht eine große Auszeichnung und war sehr erfreut, in die nächste Umgebung eines so ausgezeichneten und dabei liedenswürdigen Heersührers zu kommen, von dem er so Vieles lernen konnte. Er war damals 19 Jahre alt.

Als er sich im Hauptquartier beim Herzog melbete, empfing ihn bieser sehr gnädig und freundlich. Er sagte ihm: daß er seine Eltern wohl kenne und daß er sich freue, ihn um sich zu haben. Dies war das erste Zusammentreffen, seit welchem ihm der Herzog bis zu seinem Lebensende mehr ein väterlicher Freund, als der hohe Borgesette blieb. Aber auch der junge Officier war von der Liebenswürdigkeit des fürstlichen Heerführers so bezaubert, daß für diesen ein warmes Gefühl sein ganzes Leben hindurch in seiner Brust glühte, das erst mit dem letten Schlage seines Herzens erlosch.

Der Herzog war auch ganz ber Mann, jedes Kriegers Herz an sich zu sessell, namentlich berjenigen, die das Glück hatten, in seiner nächsten Umgebung zu sein. Der Feldherrnruhm, der diesem Prinzen bereits vorausgegangen war, erwarb ihm bei den Truppen, die seiner Führung anvertraut waren, ein unbegrenztes Bertrauen; die unermüdliche Sorge für das Wohl derselben, die Milbe und die Gerechtigseitsliebe, die seinem Charakter eigen waren, nährten in jeder Soldatenbrust die aufrichtigste Liebe und Verehrung, wie die treueste Ergebenheit. Der Herzog verstand es bei seiner großen Menschenkenntniß vortrefflich, mit Leuten jeden Standes umzugehen; aber dabei war nichts Gesuchetes, sein freundliches und herablassendes Wesen war Natur; Heuchelei

<sup>\*)</sup> Es waren biefe mehr Galopins. Rabesty bediente fich folcher befanntslich im italienischen Feldzuge, die er scherzweise feine Ribise nannte, weil fie bald ba, bald bort waren.

und Berstellung waren ihm fremb. Doch wußte er neben aller dieser Mibe auch als Feldherr zu strasen, und namentlich war ihm Alles duron gelegen, unter seinen Truppen die beste Disciplin zu erhalten. In diesem Punkte konnte er sehr streng sein und sein sonst so sanstes. Gemüth im Jorn aufwallen. Seinen Soldaten war er ein Bater, soinen Officieren ein väterlicher Freund. Er Liebte es, wenn Elles munter und guter Dinge war, schäpte die Camerabschaft und sah bei den kuftigen Streichen der jüngeren Ofsiciere gern durch die Finger.

Seine Plane entwarf er mit tiefer Kenntniß und Geschick, seine Dispositionen sind tlar und durchdacht, die mehrsten davon sind als Meisterstücke bekannt. Dabei hörte er gern auf die Meinung Anderer, und gab die seine gern auf, wenn jene mehr für sich hatte\*). So war ungefähr der Feldherr, dem Riede sel jest diente, in dessen unmittelbarster Rähe er von nun an bleiben sollte. Wie mußte sich seine Soldatenherz freuen, welche Aussichten waren seinem Ausstreben und seinem Golen Ehrgeiz eröffnet. Hier waren Lorbeeren zu verdienen!

Der Herzog hatte die jungen Ankömmlinge in seinem Hauptsquartier, wie draußen im Felde, mit dem ihm eigenthämlichen scharfen Blide bald durchschaut und geprüft, er kannte bald die Borzüge jedes einzelnen. So hatte er sich auch von Riede fel's rastloser Thätigsteit, sowie von seiner Zuverlässigseit in kurzer Zeit überzeugt und die nach in ihm schlummernden Talente erkannt. Der Herzog verstand es, diese zu weden und weiter auszubilden.

Obgleich Riebefel seither bei der Insanterie ftand, so wußte, er boch den Zügel balb zu führen und sich im Sattel sestzusehen, benn man mußte in diesem Dienste tüchtig reiten können. Er ritt bald wie der beste Cavalerist, denn an Geschick und Berwegenheit hierzu mangelte es ihm keineswegs. Er hatte von jeher eine große Borliebe für Pferde und schon früher Reitunterricht gehabt. Ramentlich in Raxsburg hatte er die Miethslepper der Philister in gehörigen Trad gesetzt.

<sup>&</sup>quot;) Der braunschweigische Obriftlieutenant Mauvillon, ein Zeitgenoffe bes Sergogs, hat bas Leben dieses fürftlichen helben ausführlich beschrieben. Ge führt ibm Titel: Geschichte Ferbinands, herzogs von Braunschweig und Lüneburg. Leipzig, 1794.

Ben Riedersel's erster Dienstzeit beim herzog hat der Berfasser amser dem hier Gesagten nichts in Ersahrung bringen können; nur so wiel kann bavon noch angeführt werben: baß ihm ber herzog fein ganzes Bertrauen balb schenfte und ihn mit verschiedenen wichtigen Auserigen beehrte. So erhielt er unmerklich einen Borzug vor seinen auseren Dienstameraben.

Erst nach ber Schlacht bei Minden (1. August 1759) wied seiner nicht Grwäsmung gethan. Die Schlacht war heiß und blutig, Ferd in and kämpste mit nur 40,000 Mann gegen 85,000 Franzossen, aber er gewann sie glorreich, obgleich der Neid des englischen Beschlähabers der Cavalerie Bieles verdarb. Die Ordonnanzen des Herzugs mußten von einem Ort zum andern sliegen, da gab es zu ehnn und ausgumerken, derm der Herzug ertheilte seine Beschle hier meist mundnich, er konnte sich im Gewühl der Schlacht nicht die Zeit nehmen, sie zu Papier zu bringen. Der Weg war ost gesporte und gesahrvoll von einem Trupponcorps zum andern, es gehörte List und Muth dagn, um sich durchzuarbeiten. Manchem alten Commandeur, der sich hie und da nicht zu behelsen wußte, oder den Beschl des Herzogs nicht sogleich verstand, mußte dieser erst erläutert werden. Dergleichen gab os mehr zu thun. —

Riedefel zeichnete sich dabei ganz besonders aus, der Herzog war mit ihm so zufrieden, daß er ihn auf eine merkliche Beise andszeichnete. Er schiefte ihn nämlich als Evurier mit der Siegesbotschaft zu winem Landesherrn, dem Landgrafen von Hessen. Sonst wurden zu diesen Wissonen gewöhnlich ältere Officiere genommen, Riedefel konnte sich somit einer solchen Bevorzugung doppelt erfreuen. Aber die Misson hatte für den jungen Officier noch einen andern Grund. Der Herzog hatte nach der förmlichen Ankündigung des Sieges in der Depesche noch einige Zeilen beigefügt, in denen er dem Landgrafen Wirdeselel" b disheriges ausgezeichnetes Benehmen und Benhalten mittheilte und dabei denselben ersuchte, dem Fähndrich von Riedeskol eine Anerkennung zu Theil werden zu lassen. Der Landgraf, über diese Nachrichten sehr erfreut, nahm keinen Anstand, dem Wunssche des Herzogs dadunth zu antsprechen, daß er den Fähndrich zum Rittsmeister ernennnte and ihm einer Schwadron eines keiner neuen seinem Kithen

Husaren-Regimenter, bas bamals bei ber alliirten Armee stand, übergab. Solche Gnade übertraf Riebesel's Erwartungen bei Beitem; er wußte nun auch, wem er sie zu banken hatte. Er übersprang mit einem Male nicht nur zwei Grade, sondern kam auch zu einer Truppe, für die sein Herz schon lange schlug. Auch der Herzog war über die gute Aufnahme seines Empsohlenen beim Landgrafen sehr erfreut; doch war es von Seiten des letzteren auch ein Act der Gerechtigkeit gewesen, daß er das Versäumte auf diese Weise nachholte. Riebesel, der nun beinahe 2 Jahre im Hauptquartier und nicht zu seinem Regimente gestommen war, war beim Avancement schon mehrere Male übergangen worden.

Das blaue hessische Husaren Regiment, dem Riedesel zugestheilt wurde, war eins der besten und prachtvollsten, das man damals sehen konnte. Jaken und Dollmanns waren himmelblau mit weißen Schnüren, die Hosen roth. Die Unisorm der Officiere namentlich war sehr reich mit Silber verziert, die Colpaks waren von Belz mit einem Busch von Reihersedern. Husaren waren damals noch etwas Reues, der Landgraf von Hessen, der sich in dieser Beziehung gern sehen ließ, hatte mit Geschmas und Geld Alles gethan, was dei Aussstatung dieser Truppe nur irgend möglich war.

Sonderbar bleibt es, daß Riedefel seine Schwadron niemals führte. Der Herzog hatte den Landgrafen bald hernach darum ersucht, den Rittmeister v. Riedesel auch fernerhin im Hauptquartier behalten zu durfen, was dieser genehmigte. So gern sich dieser auch an die Spise seiner braven Schwadron gesett und so dem Feind unmittelbar gegenübergestellt hätte, so konnte er doch den Wunsch des Herzogs, auch ferner bei ihm zu bleiben, nicht unberücksichtigt lassen. Theils fesselte ihn die Dankbarkeit und größte Ergebenheit an den geliebten Feldherrn, theils sah er wohl ein, daß er dem Dienste seines Herr und bessen Allierten im Hauptquartier mehr nügen könne, als im Felde vor einem kleinen Reitertrupp. Dabei war noch zu berücksichtigen, daß bei dem Herzog mehr zu lernen war, als bei dem Chef eines Husarens Regimentes.

Freilich murbe es fur manchen andern jungen Reiterofficier verführerischer gewesen fein, mit bem Sabel in ber Fauft, die braven Sufaren hinter sich, auf ben Feind zu stürzen und nach gethaner Blutarbeit sich mit ben Cameraden bei Spiel, Becher und anderer Rurzweil bes Lebens zu freuen, statt im Hauptquartier an den Schreibtisch gebunden zu sein, die Rächte hindurch zu arbeiten, oder als Späher draußen herzumzuschleichen und auf Umwegen und versteckt die Stellungen des Feindes zu ermitteln, oder gar mit grämlichen oder unbefähigten Stadssossicher und Generalen zu correspondiren, und was sonst Unangenehmes mehr; allein Riebe sel ließ sich dadurch nicht blenden, er blieb nach wie vor bei seinem Herzog, den er von Tag zu Tag mehr liebte und schätte. Zudem gab es im Velde doch auch hin und wieder zu thun, wo er nur Soldat war und bei Scharmüßeln oder auch in der Schlacht mit Theil nahm. Es waren dieses, so zu sagen, meist improvisitrte Kämpfe, zu benen Riedesch zuweilen kam, ohne daß er selbst wußte, wie.

Der Herzog hatte nämlich, wie bereits schon erwähnt wurde, über Truppentheile zu befehligen, Die verschiedenen Fürsten gehörten. fannte anfange bie Commandeure theile nicht hinreichend, um ihre Fähigfeiten beurtheilen zu fonnen, theils waren mehrere alte Führer babei, die fich nun und nimmermehr in die neuere Rriegsschule bes Bergogs finden fonnten. Conft maren es mohl tuchtige, alte gebiente Kriegsmanner, bie aber beim Manovriren hier und da arge Kehler machten. Diese kannte ber Herzog zum Theil wohl, um aber die alten Graubarte nicht zurudzuseten und fie baburch zu franken, fo behalf er fich babei auf folgende Beise: Er fchickte nämlich vor bem Treffen, ober mahrend beffelben, einen feiner Abjutanten an biejenigen höheren Officiere, benen er nicht sonberlich traute, ber die Weisung bes Bergogs schriftlich ober mundlich überbrachte. Dabei war gewöhnlich gefagt : baß lleberbringer ben herrn Dberft ober Generalmajor nach bes her-30ge Instruction führen werbe. Riedesel erhielt, schon als Kähnbrich, folche Auftrage häufig, und er wußte folche immer mit so viel Befchid auszuführen, bag ber Bergog zufrieben und ber betreffenbe Commandeur nicht verlett war. Riebefel erhielt bann bie an ben Obersten oder General ergangene Disposition in Abschrift, in welcher entweder angegeben mar, daß er als ein der Gegend Rundiger das Beitere angeben werbe, ober er erhielt vom Bergog eine Art Legitimation in beutscher Sprache, die ftreng bienstich gehalten war, während bieser sonft nur in frangosischer Sprache und in mehr comialer Beise fichrieb.

Mit der Zeit wurden die Generale und andern Commandeure so an dergleichen gewöhnt, daß es selten mehr eines sochen schriftlichen Borweises bedurfte. Man setze in Riede fel's Kähigkeiten bald ein Besonderes Bertrauen und kannte sein Berhältniß zum Herzog genau. Die späterhin hier angeführten Schriftstude werden als Belege des hier Erwähnten dienen.

In folder Stellung ju einem Alles vermögenden Seerführer fonnte irgend ein Einfluß auf biefen vorausgefest werben, aber tronben man foldes mußte, fo mußte auch Jeber, bag Riebefel biefen gune Rachtheil eines Anderen niemals migbrauchte. Dies erwarb ihm bie Liebe und bas Bertrauen aller Officiere und Befehlohaber, bie mit ibm zu thun hatten, und in ber gangen vorliegenden Correspondenz ift bem Berfaffer nicht ein Rall vorgefommen, wo es in folden Begiebungen au erheblichen Mighelligfeiten mit Dem und Jenem gefommen mare. Riebefel mar balb allgemein beliebt, tropbem er auf Roften bes Dienftes und ber Ordnung nichts hingehen ließ und Solches bem Berzoa ftets binterbrachte. Undererseits schenfte ihm Diefer ein immer unbegrenzteres Bertrauen, fo bag er ihn nicht felten bei ben wichtigften Angelegenheiten zu Rathe, ja wohl hie und ba zu einem Kriegerathe mit anberen Generalen jog. Riebefel's Geschäftsthatigfeit mar bald eine fehr ausgebreitete; er wurde vom Bergog ju Allem gebraucht, balb wurde er zu biefem, balb zu jenem Corps geschickt, und ba er auch häufig mit ber Berpflegung ber verschiebenen Truppentheile zu thun hatte, fo fannte er balb bie einzelnen Truppenforper, fowie beren führer Bei bem häufigen Sin- und Berschicken und auf bas Genauefte. Recognosciren waren ihm die Gegenden bes Kriegoschauplages lanaft befannt. Mit einem fehr guten Bebachtniß verband er eine eigenthumliche Orientirungegabe, fo bag Reiner in ber Armee bie Wege, Fluffe, Balber und Baffe fo gut fannte, als er.

Aber nicht allein die dieffeitigen Truppen kannte er genau, sonbern auch die feindlichen, benn bei feinen häufigen Recognoscirungen und seinem geordneten Spionirungssystem erfuhr er allerlei. Er

Ž

erfannte balb die Charaftere und Gewohnheiten der feindlichen Führer, fowie die Süchtigfeit ihrer einzelnen Truppentheile.

Riebesel hatte numer ginte Spione, weil er sie richtig verwens bete und gut bezahlte. Der Herzog gab ihm in biesem Bunkte unumsschränkte Bollmacht, er durfte nur seine Rechnungen einschieden und fie wurden ohne Anstof ausgezahlt.

Der Bergog hatte noch zwei Manner in seiner nachsten Umgebung, Die fich feines vollkommenften Bertrauens erfreuten, nämlich ben Beneralabjutanten v. Reeben und ben Geheim - Secretair 2Beft. phal, beibes Manner von Fähigkeit und biebern Bergens. efel war bald mit beiben naher befannt, mit bem lettern fogar innig befreundet, und fo herrichte im Sauptquartier ftete bie befte Sarmonie. In beften Bernehmen ftand er noch mit bes Bergoge Abjutanten, namentlich mit Bulow und Derenthal, und innig befreundet wurde er bald mit bem General Duartiermeifter Bauer. Da Riebefel in ftetem schriftlichem Bertehr mit bem Bergog ftanb, fo beantwortete Beftphal Riebefel's Rapporte, wenn ber Bergog abwesend ober anderweitig beschäftigt mar. Im Sauptquartier felbft herrschte ftets eine große und geregelte Thatigfeit, aber man lebte auch ber Freude und ber Gefelligfeit in ben Stunden ber Erholung. Der Bergog, immer heiter und gesprächig, wurzte noch burch seine geistreiche und gemuthliche Unterhaltung die Tafelfreuden und liebte Munterfeit und Scherz in feiner Umgebung. Bei feiner großen Bescheibenheit sprach er nie von fich felbft, hörte aber gern, wenn Undere von ihren Abenteuern und Unternehmungen etwas zum Beften gaben.

Sonderbarer Weise finden sich bis zum Jahre 1760 fast gar feine Papiere vor, tropdem Riebesel boch fast zwei Jahre schon im Felde stand und da Mancherlei mit erlebt und durchgemacht hatte. Er hatte später seine Papiere selbst geordnet, und so fragt es sich: ob er die vor dem Jahre 1760 vernichtete, oder ob diese verloren gegangen sind. Es ist wohl das Lettere anzunehmen.

Mit bem Jahre 1760 können wir sicherer fußen, von ba an findet sich eine ziemlich umfassende Correspondenz mit dem Herzog Ferbisnand, sowie mit anderen Generalen und Besehlschabern vor. Mansches daraus bleibt freilich nur Andeutung, woraus man bas Weitere

ú

aus dem Gang der geschichtlichen Ereignisse entnehmen muß. Leider sindet sich von diesem Jahre kein einziges Concept von Riedesel's Correspondenz in den Papieren vor. Bo Riedesl's Papiere an den Herzog hingekommen sind, konnte noch nicht ermittelt werden, aus diesen wäre freilich hierzu am besten zu schöpfen \*).

Wir muffen uns daher vor jest mit dem begnügen, was uns vorliegt. Des Herzogs Ferd in and Briefe und Ordren berühren nicht nur Riede fel's individuelles Wirken, sie sind auch Documente, die der allgemeinen Geschichte angehören, weil sie in einer ereignisvollen Zeit von der Hand bessenigen geschrieben sind, der dazumal eine so erhabene und wichtige Rolle spielte und das Geschick vieler Schlachten und Treffen entschied. Es ist daher hierbei zugleich Rücksicht mit darauf genommen worden, daß diese Schriftstücke in der Uebersetzung so wieder gegeben sind, wie sie im Originale lauten, da verhältnismäßig nur wenige in deutscher Sprache geschrieben sind. Doch kehren wir nun wieder zu dem Gang der geschichtlichen Ereignisse zurück.

Der Winter von 1759 war ziemlich ruhig verlaufen. Die alliirte Armee bedurfte der Erholung, benn sie hatte im vorhergehenden Jahre harte Kämpfe und Entbehrungen zu bestehen gehabt, in deren Folge ihre Reihen sehr gelichtet waren. Auf Ferdinand's Vorstellungen um Verstärfung an die betreffenden Fürsten, fanden sich diese bewogen, auf diese wohlbegründeten Wünsche einzugehen und so konnte Ferdinand vor dem Beginnen der diesjährigen Feindseligkeiten seine Armee von 72,000 auf 82,000 Mann bringen.

Der Landgraf Wilhelm VIII. hatte furz vor seinem Tobe eine Bermehrung seiner Truppen um 3000 Mann zugesagt. Jedes ber seitherigen Infanterie-Regimenter wurde um 200 Mann verstärft, jede Cavalerie-Compagnie um 11 Pferde. Jäger und Hufaren wurden um das Doppelte vermehrt und die Grenadiere trennte man von den Regimentern, die von nun an eigne Bataillone bildeten, deren Jahl sich auf 7 belief. Jedes Regiment wurde in 2 Bataillone getheilt. Auch

<sup>\*)</sup> Einige behaupten, daß die hinterlaffenen Bapiere des Gerzogs Ferdinand aus dem Ziährigen Kriege fich im Königl. Archiv zu Berlin befänden; darunter würden jedenfalls- auch Riede fel's Napporte zu finden fein.

erscheint in biesem Felbzuge zum ersten Male eine hessische Garbe

3mar hatte in biesem Sahre Bilhelm VIII., ben bie Rriegsunruhen aus seinem Lande vertrieben hatten, in Samburg bas Zeitliche gesegnet, allein sein Rachfolger in ber Regierung, Landgraf Friedrich II., hatte Alles so genehmigt, wie es ber verstorbene Regent in Betreff ber Streitfrafte angeordnet hatte.

Auch das braunschweissche Corps wurde verstärkt, indem ber Herzog Carl 3000 Mann hierzu verwilligte. Da es namentlich an leichten Truppen bei der Armee fehlte, so hatte der Herzog ein Husarenregiment und ein Jägerbataillon errichten lassen, das er zur alliirten Armee stoßen ließ.

Auch Hannover schickte 5 leichte Bataillone bazu, die die Legion Britannique bildeten, und England sendete bedeutende Cavallerie-Berstärfungen herüber.

Der Herzog Ferdinand war am 19. Mai in Bawern, einem landgrästichen Schlosse unweit Friglar, eingetrossen, von wo aus er seine ferneren Plane entwarf. Er theilte seine Armee zunächst in zwei ungleiche Hälften, wovon er selbst die größere unter seinem Commando behielt, die kleinere erhielt der hannöversche Generallieutsnant von Spörken. Die Bestimmung bieser sogenannten kleinen Armee, deren Stärke sich auf ungefähr 24,000 Mann belief, war: die französische Armee am Niederrhein, unter dem Commando des Grasen St. Germain zu beobachten\*).

Der Herzog hatte vorerst ein Lager bei Kappeln bezogen, an bas sich ber linke Flügel seiner Armee lehnte. Bei ber großen Armee besand sich auch ber Erbprinz von Braunschweig, ber ritterliche Carl Wilhelm Ferdinand. Am 21. ließ ber Herzog die ganze Armee zur Musterung in Parade aufstellen, worüber er an die Befehls-haber seine Zufriedenheit aussprach.

<sup>\*)</sup> Die Frangosen waren namlich in biefem Jahre in einer Starke von 125,000 ins Feld gerückt. Ihre Armee war ebenfalls in zwei Theile getheilt, ben größeren von 80,000 Mann befehligte Broglio, ben kleineren von 30,000 Mann führte St. Germain am Nieberrhein. Br. Xavier führte die 15,000 Mann ftarke Reserve.

v. Riebefel. I.

À

Der tapfere und originske hanndversche Hufarengeneral v. Lucin er kam am 25. Mai zuerst mit bem Feind ind Handgemenge, bem er 50e Wann zusammenhieb und 60 Mann mit 4 Offizieren zu Gefangenen machte.

Am 34. fam bas hessische Garnisonsbataillon v. Wurm b in bie Aeine Festung Ziegen hain, um die dortigen Mehl- und Fourages Magazine zu beden.

Am 17. Juni war ber französische General St. Germa in mit seiner Armee bei Dusselborf über ben Rhein gegangen, und naherte sich über Essen und Hamm. Am 24. Juni verließ die Armee unter bem Herzog ihr seitheriges Lager, und begab sich in ein anderes bei Frieslendorf, in dem auch der Herzog sein Hauptquartier nahm; doch hielt er sich hier nicht lange auf, sondern bezog ein anderes bei Errdorf, weil dem Herzog die Meldung zugegangen war, daß der Feind in großer Stärfe über Homberg a. d. Ohm und andern Theils über Amonedurg im Anmarsch sei. Ludner, der in dem letzteren Orte eine vortheilhafte Position genommen hatte, mußte diese auf Besehl vor bem Anmarsch des Feindes verlassen, die dieser sogleich besetzte.

Bei dem so schnellen Bordringen des Feindes sah der Herzog die misliche Lage seines Lagers ein, er saste daher den Entschluß sich zurückzuziehen, aber die mancherlei Hohlwege, die er zu passiren hatte,
machten diesen Rückzug sehr bedenklich, weshalb er diese Idee aufgab
und nur eine andere Stellung in seiner Armee anordnete. Das
Hauptquartier kam nach Allendorf, als aber auch hierauf der Feind
noch einige verdächtige Bewegungen machte, so trat der Herzog nunmehr seinen Rückzug an und nahm sein Hauptquartier in Dittershausen.

Um 1. Juli unternahmen die Franzosen einen Angriff auf Frig. lar, wo fich die Baderei und andere Borrathe befanden, allein ber General Lucin er eilte schnell herbei und warf ben Feind zurud. Bare ben Franzosen dieser Streich gelungen, so wurde die Armee des hers 30as in üble Berlegenheiten gerathen sein.

Am 4. marfchirte bie Armee aus ihrer bisherigen Stellung ab, um ein Lager bei Bilbungen zu beziehen, wohin ber Herzog fein Hauptquartier verlegte. Da mit bem Beitermarsche bes Corps unter St. Germain Spörken's weitere Stellung am Rieberthein unnütz geworben war, so jog sich ber Lettere an die Armer bes Herzogs heran; bieser traf am 13. Juli in Landau ein.

Der Erbyrinz hatte am 16: ein Corps bes Marschalls von Brog. liv, bas bazu bestimmt war, bie feinbliche Bacerei bei Marburg zu beden, angegriffen und beinahe vernichtet. Die Meisten bavon wurden gefangen, darunter ber General Glaubnis und der Prinz von Anhalt. Das Treffen siel bei Errborf, zwischen Marburg und Ziegenhain vor.

Bei jener Affaire hatte ber Erbpring auch einen Theil ber Befatung zu Ziegenhain an fich gezogen, worunter fich auch ber erwähnte Abjutant v. Dehrenthal befant, ber ebenfalls beim Bergog viel galt, benn er war ein tuchtiger Offizier und zeigte bei verschiebenen Gelegenheiten viel Geschick und Bravour. Er war erft 25 Jahre alt und eine glanzende militarische Laufbahn ftand ihm offen, als ihn bas töbtliche Blei bes Feinbes erreichte. Er erhielt einen Mustetenschuß in die linke Hufte und wurde fogleich zu seinem Onkel nach Cassel, einem Herrn v. Wittorf geschafft, ber ihn erzogen hatte und in beffen Saufe er ber forgfamften und liebevollsten Pflege genoß. Aber trop biefer und aller ärztlichen Sulfe verschlimmerte fich fein Bustand mehr und mehr, und nach einem breimonatlichen Schmerzenslas ger hauchte er seine eble Seele am 11. Detober aus. Er sah bem Tobe mit Ruhe und Faffung entgegen und behielt bis jum letten Augenblide bie vollste Befinnung.

Sein Dheim schickte ein vom 14. October batirtes gebrucktes Nostificationsschreiben in mehreren Eremplaren an Riebesel mit ber Bitte, solche an die vertrautesten Freunde bes Berstorbenen zu vertheis len. Auch der Herzog erhielt ein solches, der in einem Schreiben an Riebesel sein tiefstes Bedauern über diesen Berlust ausspricht. Auch dieser empfand diesen auf das Schmerzlichste\*).

Um 23. wurden bie Vorposten bes Bergogs, ber bei Sach fen =

<sup>\*)</sup> Es befand fich noch ein Bruber Dehrenthal's bei ber alliirten Armee, ber fich ebenfalls mannigfach auszeichnete.

baufen in einer vortheilhaften Stellung lagerte, angegriffen. Keind immer mehr Truppen auf seinem linken Flügel entwickelte und von Sporten bie Rachricht einlief, bag er beinahe umgangen fei, fo beschloß ber Herzog feine Stellung abermals zu anbern und sette fich hierzu in ber nachsten Racht in Marsch. Spörfen's Nachhut wurde amar angegriffen, ba aber Bangenheim fcnell jum Beiftande berbeieilte, fo kamen bie Frangosen ziemlich übel babei weg, indem sie gegen 800 Mann verloren. Die Armee nahm ihr Lager bei Bolfshagen. Um 26. brach biefelbe wieder von bort auf und nahm ihren Beg nach Obervilmar zu; babei saß ihr ber Keind immer auf ben. Ferfen, ohne ihr jeboch erheblichen Schaben zuzufügen. Der Herzog hatte fein Sauptquartier ju Soben firch en genommen. Am Abend bes 27. mußte bie Armee, nachbem ber Herzog bie Begenb recognoscirt hatte, abermals eine andere Stellung einnehmen, wodurch ber rechte Flügel naher an bie Dimel fam, und ber linfe naher an bas Dorf Calben, wo ber Bergog fein Sauptquattier nahm. Spörfen naherte fich berfelben und ließ zwei Brüden barüber werfen. Durch biefe Stellung ftant es bem Bergog frei, fich nach verschiebenen Seiten hin bewegen zu fonnen; bie Frangofen mochten es baher auf Caffel ober auf bas Paberborniche abgesehen haben, fo fonnten bie Alliirten immer schnell bei ber Sand sein.

Gegen Mitte bes Monats war ber General St. Germain, wahrscheinlich auf Broglio's Beranlassung, von der Armee absberusen worden; ber. General bu Muy hatte an dessen Stelle bas Commando übernommen. Dieser war Ende Juli über die Dimel gegangen, wodurch der General Spörken genöthigt wurde, seine bisherige Stellung dort auszugeben und sich nach Liebenau zu ziehen.

Um 31. Juli griff ber Herzog in Verbindung mit dem Erbprinzen ben General du Muy bei Warburg an, der geschlagen wurde und 13 Kanonen und 2200 Mann verlor\*). Aber so glanzend auch dieser Sieg war, so fonnte doch Caffel nicht gerettet werden. Es wurde von den Franzosen besetzt und nun war Heffen wieder in

<sup>\*)</sup> Tempelhof giebt ben Berluft ber Frangosen auf 5000 Mann, 12 Ras nonen und 10 Fahnen, ben ber Allierten etwas über 1,200 M. an.

ber Gewalt bes Feinbes. Der Herzog hatte fein Hauptquartier in Barburg genommen.

Anfangs August wurde bet Erbpring von einem heftigen Unwohlsein überfallen, in Folge beffen er genothigt wurde sein Commando auf einige Zeit nieberzulegen.

Es tam nun mehr und mehr zu kleineren Gefechten und Ueber- fallen, in benen die Alliirten meift bie Oberhand behielten.

An bem Gefecht am 31. hatte Riebefel auch Antheil genommen, indem er bas vom Feinde besette Dorf Menneringshausen überrumpelte und nach hartnäckigem Gefechte ben Feind baraus vertrieb.
Westphal schreibt ihm barüber:

"Der Herzog hat mit vielem Bergnügen aus Ihrem Briefe ben so schönen Coup bei Menneringshausen ersehen; er bankt Ihnen bafür herzlichst. Berschmähen Sie auch meine Glückwünsche bazu nicht, die ich Ihnen mit benen bes Herzogs zugleich sende. Herr von Bulow ist in Wella; Fersen erhält Ordre, Stadtbergen mit 400 Mann zu besehen. Suchen Sie sich wo möglich mit Herrn von Bulow zu arrangiren, um nächstens wieder Etwas gegen ben Feind zu unternehmen. So wie wir Meister von Stadtbergen sind, so glaube ich, daß man immerhin Detachements hinter ben Feind poussiren kann, so lange er in der Gegend von Corbach bleiben wird. Abieu, mein lieber Freund."

Warburg, ben 1. Aug. 1760.

Der Herzog bemerkt als Nachschrift vom 6. August eigen-

"Ich bin äußerst zufrieden mit Ihrem Eifer und Ihrer Thästigkeit. Bei allen möglichen Gelegenheiten werde ich Ihnen Besweise meiner Freundschaft und meiner wahrhaften Erkenntlichkeit geben".

Riebefel führte seit einiger Zeit eine Abtheilung ber preußischen schwarzen Susaren und war bem Obersten von Donop beigegeben, ber 4 Schwadronen, 1 Bataillon Grenadiere und noch 1 Infanteries Bataillon befehligte. Dieser erhielt am 10. August vom Herzog ben

۶.

Befehl, ein bei Sabbahung stehendes 2000 Mann starfes Detachement, das unter St. Victor's Befehl stand, anzugreisen. Die Reiterei siel ben Feind so heftig an, daß die Niederlage besselben schon vollendet war, noch ehe die Grenadiere herbeisommen konnten. 200 Mann wurden niedergehauen, 300 Mann wurden gefangen und 3 Kanonen erbeutet. Riedesel zeichnete sich dabei sehr aus und trug wahrscheinlich zum günstigen Ausgang des Ueberfalls das Meiste bei, benn der Herzog schreibt:

"Ich war sehr erfreut, als ich vom Major Bauer\*) Ihr so gut ausgeführtes Unternehmen auf Sabbaburg ersuhr, ich erwarte mit Ungebulb, daß Sie mir einen betaillirten Rapport zusenden.

Nach bem Bericht, ben mir Major Bauer über die Lage von Sabbaburg machte, halte ich es nicht für angemeffen, es zu bessehen. Alle Truppen gehen boch zu ihrer Bestimmung ab, wie ich es bem Obersten Donop geschrieben habe? Sagen Sie ihm bieses noch von mir. Ich bin für immer

## Mein Berr

Ihr ganz ergebenfter und gehorsamfter Diener Ferdinand, Herzog von Braunschweig und Lüneburg. Warburg, ben 11. August 1760.

Reeben in seinem Tagebuche sagt: baß, wenn die Grenabiere gleich zur Hand gewesen wären, die dem Feinde in die Flanke sollten, das ganze Detachement würde aufgerieben worden sein. Die Cavaslerie hatte das Feuer von 1500 im Walbe gedeckten Infanteristen auszuhalten, aber kühn warfen sich die Reiter auf den Feind und sprengten ihn bald auseinander, obgleich mancher Brave schon gefallen war. Man erbeutete noch sämmtliche Equipage und viele Pferde. Der Feind hatte die Besahung von Sabbaburg mitgenommen.

Es wird in den folgenden Blattern noch mannigfach bie Rebe vom Schloß Sabbaburg und bem Reinhardswalde sein und da auch Riedefel häufig in demfelben operirte, so mag es gestattet sein, biese Gegend hier etwas naher zu beschreiben.

<sup>\*)</sup> Als Generalquartiermeiften.

Der Reinhardswald beginnt einige Meilen nörblich von Cassel, zieht sich am linken Weseruser hin und endet bei Carlohafen, da wo die Dimel in die Weser mundet. Für die Truppen, die Cassel und Umgegend besetzt hielten, war die Rähe dieses Waldes, wenn er nicht in ihrer Gewalt war, immer gefährlich, indem sich ungesehen die Truppen des Gegners darin ansammeln und einen Uebersfall günstig vorbereiten konnten. Beibe Parteien suchten jest, nachsem die Franzosen Cassel genommen hatten, wenigstens von einem Theile des Waldes Herr zu bleiben, weshalb man sich der besten Punkte dort zu versichern suchte.

Das Sthloß Sabbaburg, gerabe in ber Mitte bes 4 Meilen langen und 2 Meilen breiten Waldes auf einem mäßig hohen Felsen liegend, bot baher nicht nur eine ziemlich feste Stellung, sondern es konnten auch von da aus nach allen Seiten hin die Patrouillen entsens bet werden, da nach demselben, als einem früheren Jagds und Lustsschloß der Landgrasen von Hessen, alle durch den Wald gehauenen Wege zusammenliesen.

Der Major Bauer, ber bem Herzog barüber berichtete, hatte bie Lage bes Plages nach seiner Wichtigkeit in bieser Gegend wohl noch nicht erkannt, benn später lag immer eine Besatung barin, nachdem ber Herzog bei näherer Sachkenntniß anderer Ansicht geworden war. Er ließ späterhin sogar ben Punkt etwas mehr besestigen. Der Herzog schrieb noch an demselben Tage, nachdem er Riebesel's Rapport über ben Vorgang erhalten hatte:

"Mit großem Bergnügen habe ich ben Rapport gelesen, ben Sie mir über die glückliche Action von Sabbaburg zusenbeten. Ich fage Ihnen meinen verbindlichsten Dank für die Mühe, die Sie sich bei dieser Gelegenheit gegeben haben; es wird mich freuen, wenn ich Gelegenheit sinden werde, Ihnen meine ganze Erkemtlichkeit durch die ausvichtigsten Boweise zu bezeisen.

Ich erwarte mit Ungebuld ben Rapport bes Oberften Donop, ich hoffe, daß er mir alle Diejenigen nennen wird, die fich vorzugs- weise ausgezeichnet haben.

Sie werden mir eine Freude machen, noch bei ben schwarzen hufaren zu bleiben und fich balb in Helmereh aufen, balb in

Everschut bei Rilmannsegge einzufinden. Ich bin wie immer zc.

Barburg, ben 11. August 1760.

Kerbinanb."

Bon nun an kommen wieder häusige Borposten-Plankeleien und Gefechte in diesem Walde vor, woran Riedesel, der sich viel in dieser Gegend aushielt, häusig Antheil nahm. In kritischen Lagen wurde er immer vom Herzog dahin geschickt, um die Ausstellung der Posten mit zu überwachen, sowie die Borgange bei Cassel zu beobachten. Bu jener Zeit waren ihm die preußischen schwarzen Husaren, vortressliche Leute, beigegeben, mit denen er im Austrage des Herzogs häusige Recognoscirungen unternahm.

Riebesel hatte schon vor diesem Jahre an vielen Gesechten Antheil genommen. Der Herzog gab ihm, je nachdem es die Umstände erforderten, eine Cavaleries oder Infanterieabtheilung, auch wohl Beides zusammen, um nach seiner Angabe Das und Jenes auszussühren. Zuweilen schloß er sich wohl auch einer eben sechtenden Truppe an, wenn diese einen harten Stand hatte, oder wenn der Führer dersselben sich nicht recht zu helsen wußte. Am 12. schreibt West phal aus dem Hauptquartier:

"Da ber Herzog fest eingeschlafen ist, so mag ich ihn nicht aufweden; er wird morgen Ihr Schreiben lesen, sowie auch dassenige, bas Sie mir zu schiden die Ehre erzeigt haben.

Santa wird eine Belohnung erhalten, und ber Herzog wird ihn schriftlich ber Gnabe bes Königs empfehlen \*).

Jeanneret wird eine große Belobung zu Theil werden.

Rarcingty hat ben Orben erhalten.

Es ift durchaus nothwendig, daß Sie bei ihm bleiben.

Du Plat ift ichon jurudberufen, um ihn anderweit zu verwenden. Baftrow\*\*) befehligt in Everichus; Rilmanns.

<sup>\*)</sup> Der preußifche Lieutenant Santa zeichnete fich früher fcon mehrfach febr aus.

<sup>\*)</sup> Der braunschweigsche General von Baftrow war ein alter, braver haus begen, ber schon zu jener Beit mit Wunben bebedt war. Namentlich war fein Ges

egge foll Bangenheim in Ovelgönne ablösen und bieser geht noch diese Racht nach Beverungen, um hier das Commando zu übernehmen, morgen die Beser zu passiren und nach Eimbed zu marschiren, um Ludner zu verstärten. Der Posten zu Bobensfeld ift Ludner zugewiesen; ber zu Helmershausen und Dringelburg dem General von Zastrow, der hier an Stelle von Kilmannsegge besehligt. Abieu, mein lieber Freund.

Marburg, ben 12. August 1760. Abende 10 Uhr.

Am 13. erhalt Riedefel vom Herzog ben Auftrag, ben Marsch bes französischen Generals, Grafen Lusace, zu beobachten, ber Tags vorher von Dransfelb abmarschirt ift, ohne baß ber Herzog weiß, welche Richtung bieser eingeschlagen hat. Am 14. soll er die Stärke des Prinz Kaver'schen Corps ermitteln, bas bis zum 11. in Esebest bei Göttingen stand, nun aber ebenfalls weiter marschirt ift. Am 15. besiehlt der Herzog, daß der Oberstlieutenant Jeanneret\*) die Gegend bei Grebenstein säubern soll, ein Gleiches soll Riedesel im Reinhards walb mit den unter seiner Führung stehenden schwarzen Husaren ihun, zugleich soll er aber auch beobachten, was seinblicher Seits nach Westernhagen zu vorgeht. Am 16. schreibt der Herzog, daß Riedesel längs der Wester, zwischen Minden und Carlshafen, sowie tiefer im Reinhardswald recognosciren soll; berselbe wünscht auch sehr, daß er einen der Couriere auf-

ficht gang entstellt. Ein Officier, ber ben General im April 1789 in Fulba traf, fagt barüber Folgenbes:

<sup>&</sup>quot;Der General v. Bastrow war nun völlig von seinen bei Luttern berge empkangenen gräßlichen Bunden wieder geheilt, wenn ich es so nennen kann, denn der ganze Mund war ihm erdärmlich genug wieder zusammengeheftet, da die Ober- und Unterlippen weggehauen sind und gänzlich sehlen, so ist das Maul nicht allein sehr klein zusammengezogen, sondern es ist auch recht wie ein lateinisches O oval rund und scheint in die Länge anstatt in die Quere offen. Die Nase ist ihm so nahe am Kops, als nur immer möglich herunter gehauen, und er deswegen gezwungen, eine filderne, die sleischfarbig übermalt ist, zu tragen. Das Kinn ist durch eine Kanonensugel zerquetscht und halb weggerissen und die Narben an der Stirne und an einem Backen sind sehr groß."

<sup>\*)</sup> Der preuß. Oberftlieutenant Jeanneret commanbirte ein Regiment ichwarzer Sufaren.

fangen möge, die zwischen Broglio und bem Prinzen Laver hin und her eilten.

St. Bictor hatte fich, nachbem er fich von ber Schlappe im Reinhardsmalb wieder erholt hatte, abermals bahin begeben muffen. Riebefel erhalt daher am 19. ben Auftrag auf diesen Acht zu haben und namentlich zu ermitteln, ob berselbe nach Sabbaburg ober nach Gottesbühren zu vorgehen will.

Da ber General du Muy aus seinem Lager bei Stadtbergen ausgebrochen war und ber Herzog nun die Ueberzeugung gewann, daß die Franzosen ihre Absicht, in's Paberborn'sche vorzubringen, ausgegeben hätten, so mußten sie nun einen anderen Operationsplan entworfen haben. Da von diesem noch nichts verlautet war, so konnte er nur aus den verschiedenen Bewegungen der französischen Armee Muthmaßungen schöpfen, weshalb er am 22. August an Riedesel schrieb und ihm die Weisung gab, Nachfolgendes auf das Baldigste und Genaueste zu ermitteln: Ob die ganze seindliche Armee oder nur ein Theil derselben die Weser passuren werde; ob der Theil, der im letztern Falle zurückliebe, an der Fulda bleiben und welche Stellung er dort einnehmen würde; was unter diesen Umständen Lusace thut.

Wangenheim hatte in's Hauptquartier berichtet, baß Luface eine Bewegung gegen ihn gemacht habe, weshalb er die Bataillone Stockhausen und Trimbach nach Gottesbuhren geschickt habe; ber Erbprinz habe mit 16 Bataillonen und 14 Escadronen, außer ben leichten Truppen die Dimel passirt. Um 23. schreibt der Herzog, daß ber Erbprinz am 22. Abends ein startes seindliches Cavalerie-Corps bei Zierenberg angegriffen und übel zugerichtet habe. Derselbe schreibt ferner am 25. August aus dem Hauptquartier Bune:

"Haben Sie ein Auge auf unsere Messieurs, die im Reins hard swald postirt sind, daß ste keine Dummheiten machen. Ich verlasse mich auf Sie. "\*)

Rachft Wefem hatte auch Riebefel noch auf bie Bewegungen

15

<sup>\*)</sup> Der Bergog nannte fcherzweise bie Frangofen die "Deffieurs".

des Marschalls Broglio zu achten, der im Begriff fleht, über die Wefer und Fulda zu gehen.

Am 24. gelang es einer Abtheilung von Riebefel's schwarzen Husaren einen Courier aufzufangen, ber von Broglio mit wichtigen Depeschen an seinen Hof geschickt werben sollte.

Der Bergog schreibt am 25. aus Bune ferner :

"Ich danke sehr für Ihren Rapport von diesem Morgen 8 Uhr und die interessanten Einzelnheiten, die Sie mir mitgetheilt haben. Ich zähle ganz auf Ihre Gewandtheit, um mir sichere Nachricht im Betress der Brücken zu verschaffen. Sie werden mich sehr verbinden, wenn Sie sich davon unterrichten könnten: ob man in Cassel an der Berbesserung der Berschanzungen arbeitet, oder nicht, ob man die Arbeit mit Eiser betreibe und ob man die Geschüße in den Berschanzungen und auf dem Wall gelassen hat. Herr von Kilmanusen und einige Stücke in die Gräden wersen und die Ranonen, die sich in Cassel vorsanden, vernageln lassen und einige Stücke in die Gräden wersen und die Räder und Lasetten der andern vernichten lassen, ehe er sich aus der Stadt zurückzog. Die Franzosen müssen daher entweder andere Geschüße hinschaffen, oder die unsrigen ausdessern, das nicht im Geheimen geschehen kann. Ich ersuche Sie, darauf recht zu achten und seien Sie überzeugt ze.

Bune, 25. August 1760.

Ferdinand."

Um 26. ging Riebefel in's Hauptquartier, um mit bem Gerzog Mehreres zu besprechen. Er hatte in ber leptern Beit meift in Dringelburg geftanben.

Am 28. war ber Herzog aus seinem bisherigen Hauptquartier zu Bune — einem Dorfe in ber Nahe von Borgentrix — aufgesbrochen, und war ber Dimel naher gerückt, so baß sein rechter Flügel auf ben Höhen von Corbeck ftand, ber linke hingegen sich an bas Holz zu Mübenhagen sehnte; er selbst ging wieder nach Bune zurud.

Am 29. erfuhr ber Herzag burch Bulow: daß Tage vorher feinbliche Truppen bei Bilmshausen über bie Fulba gegangen

waren, die nach Mund en zu marschirten. Riebefel erhalt baber ben Auftrag, sich naher bavon zu überzeugen und bann barüber zu rapportiren. Der Herzog schreibt (vom 29. August):

"Ich mißbrauche wirklich Ihre Freundschaft; aber bie meinige für Sie hat keine Grenzen, ebenso bas Bertrauen, bas ich in Sie sepe."

Am nachsten Tage erhalt Riebefel eine andere Aufgabe: er soll die hessischen Jäger, die von Lammern nach Dringelburg kommen, bort passend postiren. An demselben Tage melbet Bangens heim an den Herzog: daß die Franzosen bei hameln eine Brude geschlagen haben; Riebesel erhalt sofort aus dem Hauptquartier den Befehl, weitere Nachsorschungen in Bezug darauf anzustellen. Der Herzog schreibt ferner:

"Ich banke sehr für die beiden Rapports von heute Morgen 11 Uhr und Nachmittags 2 Uhr. Es hat eine bedeutende Beränsterung in den seinblichen detachirten Lagern auf der Linken stattgefunden. Das von Weimar ist ganz aufgehoben, man hat die Truppen nach Zierenderg zu marschiren sehen; das von Dürensberg wurde gleichzeitig aufgehoben, aber es hat sich schnell rückwärts gezogen. Ich kann nicht errathen, zu was das sühren soll; wenn sie was auf den Erdprinzen unternehmen wollen, so sollte ich meinen, daß die ganze seindliche Armee, oder wenigstens der größte Theil derselben eine Bewegung hätte machen sollen, um eine gleiche Attaque zu unterstüßen, was sehr großen Einsluß auf die Stellung des Ganzen, was uns gegenübersteht, haben müßte. Schicken Sie doch Ihre Emissaire in's Land, um zeitig genug zu vernehmen, wenn etwas Außerordentliches im feindlichen Lager vorgeht. Ich

Bune, ben 30. Auguft 1760.

Kerbinand."

Fernröhre waren bamals nicht so allgemein, wie heutigen Tags, benn als Riebesel ben Herzog am 30. ersuchte, ihm ein solches zu schieden, ba bas seine beschäbigt sei, so antwortet ber Erstere:

"Ich fann mich nicht von meinem Berspektiv trennen, aber ich werbe Ihnen mein Telestop schiden, bas ist vortrefflich."

Ein folches Instrument ift aber bekanntlich nur auf einem Gestell zu gebrauchen, baber nicht leicht transportabel. So mußte man sich ehebem behelfen. —

Am 31. schreibt ber Herzog aus Ovelgönne: Riebesel solle burch seine Spione zu erfahren suchen, ob bie 25 Felbgeschüße, bie aus Ziegenhain geholt wurden, an die Regimenter vertheilt worden sind, ober ob man sie im Bark aufgestellt hat. Un bemselben Tage unternahm ber Herzog eine Recognoscirung mit 200 Mann Cavalerie und 200 Mann Insanterie vom Gilsa'schen Corps; Riebesel stieß mit seinen Husaren, einer Abtheilung ber Massenbach'schen Jäger und zwei kleinen Kanonen auf der Höhe von Stommen, Morgens 8 Uhr von Dringelburg aus, zu ihm, wo er im Quartier lag.

Die Borposten ber Alliirten wurden häusig tadurch allarmirt, daß die Franzosen mit großer Keckheit bei ihren Fouragirungen bis an diese herangingen. Der Herzog beschloß, ihnen eine kleine Lection zu geben und bestimmte einige Regimenter an die Borposten, die die "Messieurs" bort empfangen sollten. Das Ganze geschah hauptsächelich auf Riedesel's Beranlassung, der den Plan dazu entworsen hatte, den der Herzog ohne Weiteres genehmigte. Die Franzosen, die am 5., wie gewöhnlich, ganz ked an die diesseitigen Borposten heransamen und von den getrossenen Anordnungen zu ihrem Empfang nichtsahnten, wurden dieses Mal übel bewillkommt. Der Herzog schreibt Tags daraus:

"Mein lieber Riebesel. Ich banke Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Rapport von gestern Abend. Ich war unendlich erfreut und zufrieden mit den Anordnungen, die Sie gestern gestrossen haben. Empfangen Sie dafür meinen aufrichtigsten Dank. Ich bitte, machen Sie auch meinerseits dem Capitain Horn meine Compliment, der sich in Beberbeck so gut gehalten hat. Melden Sie mir Ihren Berlust von gestern an Todten und Berwundeten genau. Ich erwarte Ihre Nachrichten mit Ungeduld, um zu wissen, was der Feind treibt; wenn er vom Fouragiren zurücksehren wird;

wie und wo befinden sich seine Berhaue im Reinhardswald; wie hat er ben Posten von Sabbaburg besestigt; ob die Armee noch in derselben Stellung ift, und ob sie dort vielleicht detachtet hat und wie viel und nach welcher Seite hin. Ich beabsichtige mich heute zu dem Posten von Gottesbühren zu begeben und von da nach Beberbeck, wenn ich kann. Pardon, daß ich Sie so oft incommodire. Ich bin wie immer 2c.

Bune, ben 6. Sept. 1760. Abende 1/410 Uhr.

Rerbinand."

Auch ber Erbprinz führte an jenem Tage einen seiner schönsten Neberfälle bei Zierenberg aus, bas vom Feinbe start besetzt war, ber sich jedoch etwas nachlässig zeigte, was ber Erbprinz in Ersahrung gebracht und benutt hatte. Es wurden gegen 400 Feinde niedergemacht und eben so viele gefangen, darunter die Generale Normann und Camaras nebst 35 anderen Offizieren.

Weniae Tage vor biefem Ueberfall wurde Riebefel mit mundlichen Auftragen in's Sauptquartier bes Erbpringen geschickt, bas in einem elenden Bauernhaufe eines fleinen Dorfes mar. Es mar in ber Racht, als er hier ankam, Alles war überfüllt. Alle Bante, Tifche und Stuble, felbit bie Diele, maren belegt. Riebefel fragt nach bem Erbpringen; man giebt ihm zur Antwort, baß er ausgeritten fei, aber balb zuruderwartet murbe. — Bom langen und beschwerlichen Ritt ermubet, sucht er fich ein Platchen zum Ruben, aber es ift in ber fleinen Stube feins ju finben. Er geht in bie baranftogenbe Rammer, aber auch ba liegen Offiziere auf ber Diele ausgestreckt, fest schlafend und schnarchend. Nur im bunkeln Winkel steht ein breites Bett, er zieht bie Vorhänge zurud und als er Niemand barin findet, wirft er fich hinein und liegt alebalb in festem Schlafe. Ale es Morgen war, fommt ber Erbpring gurud; man fucht Riebefel überall, er ift nirgends zu finden. Endlich kommt man an's Bett, man findet ihn und wedt ihn. Un ben betroffenen Gesichtern ber umftehenden Officiere ahnet ber Erwachenbe etwas Ungewöhnliches. Er erfuhr es balb: er hatte neben einer Leiche geschlafen. Es hatte eine alte, franke Frau feither in biefem Bette gelegen, bie in biefer Nacht verschieben mar. -

In einem Schreiben vom 7. beauftragt der Herzog Riebesel, Räheres von dem in Grebenstein liegenden feindlichen Detachement zu ersahren, und ob dieses namontlich mit dem Lager in Berbindung stehe, wie es seine Posten ausgestellt und ob der commandirende Offiszier auf seiner Hutist. Die Franzosen plänkelten am 7. an der Weser herum. Wangenheim meldete von daher an den Herzog, daß der Beind auf dem Wege von Delsheim nach Abelepsen Verhaue anlege, damit sein Rücken nach der großen allisten Armee hin gebeckt sei. Riedesel erhält darauf hin Besehl, sich darüber sichere Rachrichten zu verschaffen und namentlich zu melden: ob bei Weckernshagen, Wacke und Hameln Brücken geschlagen sind. Ueber Sabbaburg erwartet der Herzog mit Ungeduld Nachricht.

Der herzog hatte am 14. September ben General Gilfa über bie Dimel geschickt; er schreibt barüber an Riebefel:

"Ich zeige Ihnen hiemit an, daß ich Ihr Schreiben von gestern Abend mit bem Detail Ihrer im Reinhardemalb getroffenen Borkehrungen erhalten habe. Ich genehmige fie volltommen. Ich theile Ihnen mit, bag Linfing (Linfingen) mit ber Brigabe nach Grevenstein marschirt ift. Die braunschweig'schen Susaren und Jäger geben nach Weftuffeln und ein Detachement Infanterie und Cavalerie vom Corps Rilmannsegge befegen bie Sobe von Schachten. Das Corps von herrn von Bilfac wird heute auch im Reinhardswald campiren, nicht weit von ber Sobe bei Wade. Ich werbe eine Brude gur Berbinbung bes Wan genheim'schen Corps, bas nach ber parallelen Sohe vorgeben wirb, mit bem Bilfac'fchen Corps auf ber anbern Seite bes Stromes haben muffen. Die Brude wird bei Bufchfelbe ober bei Sameln geschlagen werben. Ich habe Sie von alle bem avertiren wollen, bamit Sie Ihre Magregeln banach nehmen fonnen. liegt mir gegenwärtig viel baran, bie mahre Stellung bes Feindes zu wiffen, und welche Bartie er ergreifen wirb. 3ch umarme Sie. 3ch hoffe, Sie zu feben, wenn ich nach Sabbaburg in ben - Reinhardswald fomme, um bie Stellungen Stodhaufen's und Trimbach's in Augenschein zu nehmen.

Bune, ben 14. September 1760.

Am Radmittag folgte Lord Granby, ber bei Sielen, unweit Geismar, über bie Dimel ging, bem General Gilfa. Der Herzog nahm sein Hauptquartier auf bem Babe bei Hofgeismar. Er schreibt von baher:

"Wenn man gegen bas eine ober andere ber kleinen vorgesschobenen Lager ber Franzosen etwas unternehmen kann, so will ich gern unterstützen. Geben Sie mir allein Rachricht von bem Resuls, tat Ihrer Recognoscirung, mit ber Sie nun fertig sein werben.

Sie können mich nicht mehr verbinden, als mir balbigft ges wiffe und fichere Nachrichten aus Caffel über folgende Bunfte zu verschaffen:

- 1) Bo ber Marschall Broglio sein Quartier hat;
- 2) ob die Baderei in Caffel noch immer Brod für die gange Urmee badt;
- 3) wo eigentlich bie große Urmee lagert;
- 4) wo fich bie Referve bes Marschall bu Muy befindet und
- 5) wo ber Pring Xavier fein Lager hat.

Ich bin w.

Geismar, ben 15. September 1760. Ferdinand."
11 Uhr Bormittags.

Da ber General von Gilfa sein Lager im Reinhards walb, unweit Bedernhagen, nach bes Herzogs Willen, aufgeschlagen hatte und seine Posten bis Holzhaufen und Bilhelmsburg vorschieben sollte, so erhält Riebefel ben Auftrag, bem General hierbei behülflich zu sein, wie aus folgendem Schreiben zu ersehen ift:

"Ich übersende dem Herrn Rittmeister hierbei die Abschrift berjenigen Disposition, welche ich bem Generallieutenant von Gilfac wegen Aussetzung seiner Bosten zugehen ließ.

Ich ersuche Dieselben bahin mit zu sehen, daß nach beren Bor- schrift verfahren werde und verbleibe allstets

des Herrn Rittmeisters

freundlicher

Beismarbrunnen, b. 21. Sept. 1760. Ferdinand."

Diese Bosten waren folgenderinaffen veitheilt und hatten zu pattouilliren:

- 1) Das Commando im Reinhardsmald in bie Begend von Solzhaufen,
- 2) ber Boften ju Lammern nach Bilbelmethal,
- 8) bas Commando im holz zu Effen nach Zierenberg,
- 4) bas ju Belba nach Bolfshagen und
- 5) das zu Roben nach Mengeringshausen und nach bem Bollhaus bei Corbach, unweit Holm kabt.

Das Schloß Sabbaburg hatte mittlerweile schon mehrere Male seine Herren gewechselt; es war von den Franzosen, nach jener Riederlage St. Victor's, später wieder genommen worden, um kurze Zeit darauf von den Alliirten wieder besetzt zu werden, dessen wichtigen Bests in jener Waldgegend der Herzog nun noch mehr erstannt hatte. Der Geheimsecretair Westphal hatte bereits am. 13. September Riedes fel darüber Folgendes geschrieben:

"Der Herzog hat mir befohlen, Ihnen zu sagen: baß, wenn ber Feind Sabbaburg gänzlich verlassen hat, Sie solches sos gleich besehen sollen. Herr von Anpphausen und alle leichten Truppen sollen vorwärts poussitt werben in den Reinhards wald. Herr von Anpphausen kann bis an die Höhe von Mariendorf vorgehen, aber ein Theil der leichten Truppen wird auch soweit wie möglich vorgeschoben werden, um dem Feinde zu folgen, während der andere im Winkel gestellt wird, da wo die Fulda sich in die Weser ergießt.

Man hat bem Herzog gesagt, baß in biesem Winkel sich eine Unhöhe befände, die sich als sehr geeignet zeige, um sie mit Artillerie zu besethen, und baß von bort das Geschüt die Bassage von Munsten her fegen (balayer) und beherrschen könne. Da der durchlauchstigkte Herzog eben im Begriff ist zu Pferd zu steigen, um zu Kilsmannsegge zu reiten, so kann er Ihnen nicht selbst schreiben, aber er hat mir ausgetragen Ihnen statt seiner zu schreiben.

Riebesel hatte Schloß Sabbaburg bereits genommen und beseth, als bieses Schreiben ankam.

Am 24. September verlegte ber herzog fein hauptquartier von hofgeismar nach Dvelgonne. Er schreibt an biesem Tage:

"Ich reise ab, um mein Duartier in Ovelgönne zu nehmen. Sie wissen schon, wie ich hoffe, baß Herr von Gissac seine alte Stellung bei Drenbelburg wieber einnimmt, und baß Rnyphausen bie seine bei Hochbuhren nehmen wirb. Ich bringe bieses zu Ihrer Kenntniß, um, tros bieser rückgängigen Bewegung, die uns von Cafsel entfernt, Rachricht von bem zu haben, was ber Feind bort treibt, was mich mehr benn je interessirt. Ich bin 1c.

Beismar, ben 24. Sept. 1760.

Ferbinanb."

Am 24. ftarb ber brave Major Bulow an einem bobartigen. Bieber. Der Herzog schreibt (vom 26.) barüber :

"Der Berluft, ben wir burch Hr. v. Bulow erlitten, ift eine großer, sowohl für bie Armee, als auch für seine Freunde; was mich betrifft, so fühle ich benselben so tief, als wenn ich fein Bruber gewesen ware."

Der fürftliche Helb fest in biefen wenigen Worten gewiß bem wadern Bulow ben schönften Denkftein auf bas Grab.

Am 3. October schreibt Westphal aus bem Hauptquartier: ber Herzog sei sehr barüber verstimmt, baß er noch nichts Sicheres über bas Detachement wisse, bas sich nach bem Rieder-Rhein begeben habe. Riedesel soll sich beshalb alle Mühe geben, Etwas barüber zu erfahren. Wint in gerode war nämlich in der Nacht vom 29. zum 30. September bei Duisburg über den Rhein gegangen und hatte auf diesem Zuge 120 Mann, barunter zwei Officiere in Rhein berg gesangen genommen; der Oberstlieutenant Jeanneret hatte bei Duisburg 40 seinbliche Schisse weggenommen. Auch wird Riedesel in demselben Briese mitgetheilt, daß am 30. Wesel berennt worden sei. Zu dieser Erpedition waren bekanntlich der Erbprinz und der Graf von Bückeburg abgegangen, da man es auf eine förmliche Belagerung ankommen lassen wollte.

Am 10. erhält Riebefel vom Herzog ben Auftrag: auszuforschen, wo die französischen und Schweizergarben campiren, und
wo die Grenadiers Royaux und de France hingesommen sind.

Um 14. hatte Riebesel bem Herzog ein Eremplar bes Rotissiscationsschreibens, in Bezug auf bes erwähnten Dehrenthal's Tob von bessen Onkel, bem Herrn von Wittorf überschickt. Der Herzog antwortete barauf:

"Der Tob meines lieben Dehrenthal war für mich ein sehr empfindlicher Schlag. Diese beiden Berlufte, die ich in so furger Zeit erlitt, verursachen mir vielen Kummer."

Bu jener Zeit war auch We ftphal an einem rheumatischen Fiesber so gefährlich ertrantt, baß er bas Bett huten mußte.

Da ber Herzog in Erfahrung gebracht hatte, baß am 16. sich feinbliche Truppen bei Wipenhaufen gesammelt hatten und solche auch zum Theil durch's Eichsfeld, nach Sachsen hin, marschirt wären, so erhielt Riedesel bie Weisung: dieses näher auszusorschen. An demselben Tage erhalt er ein zweites Schreiben des Herzogs, worin ihm dieser noch austrägt, in Erfahrung zu bringen: wo die Generale du Muy und Stainville sich für ihre Person aushielten. Um 18. soll er melden, aus welchen Regimentern Stainville's Corps bestehe.

Aus dem Vorhergehenden wird zu ersehen sein, daß Riedesel's Spione immer auf den Beinen und attent sein mußten, aber sie wursen auch, wie bereits schon erwähnt wurde, dafür gut bezahlt. Der Herzog schreibt in Bezug darauf am 18.:

"Ich werbe Ihnen alle die Auslagen mit Bergnügen erstatten, bie Sie gemacht haben, um mir sichere Nachrichten zu verschaffen; laffen Sie mir die Rechnung zukommen."

Bu jener Zeit standen für den König die Sachen überall sehr mißelich, benn sogar im Herzen seiner Erbstaaten, in Brandenburg, waren die Russen mit einem Theil der Reichsarmee eingedrungen. Da Wesel noch belagert wurde, so nahm der vorsichtige Herzog an: daß man wohl von jener Seite her einen Versuch machen könnte, diesen Plat zu entsehen, weshalb er seine Maßregeln zeitig tras. Er ließ

einige Regimenter bis Beverungen vortiden, die von bie über bie Weser gehen und ben Sollinger Balb besehen sollten, wond Wangenheim genothigt werben sollte, sich von Uslar auf Hameln zurüchzuziehen. Der Herzog schreibt in Bezug barauf an Riebesel:

"Bereiten Sie Alles vor, bamit bie Corps von Trimbach, von Stockhausen und von Massenbach sogleich auf bie etfe erhaltene Orbre bie Weser bei Lippoldsbergen passiren können, um bem Feind zu imponiren, wenn er bis Uslar sich gesett hatte, ba bieses sehr leicht möglich sein könnte. Hier die Nachrichten, die mir Bangenheim zukommen läßt, der sich auf Dassel zieht. Mannsberg mit 4 Bataillons und 7 Escadrons nimmt die Stellung bei Uslar wieder ein, wenn er sie erreichen kann.

Dvelgonne, ben 18. October 1760.

Ferdinand."

Am 18. lief eine Rachricht vom Erbprinzen im Hauptquartiet ein, die eine sehr erfreuliche war. Dieser hatte nämlich am 16. mit 16 Bataillonen den linken Flügel des General von Castries angegriffen und bei dieser Gelegenheit das Regiment Normandie fast aufgerieben, 4 Kanonen und 2 Fahnen erbeutet und mehrere Hundette gesangen, darunter 3 Generale und 14 Officiere. Das compirte Terrain, sowie der Mangel an Munition hatte den Prinzen verhindert, die errungenen Bortheile weiter zu versolgen. Er ging daher in der Nacht vom 17. dis 18. wieder über den Rhein zurück. Dem Herzog waren indessen von verschliebenen Seiten her Nachrichten zugestommen, deren Grund er noch bezweiselte; er schrieb deshalb an Riedesel:

"Ich erwarte Ihre Nachrichten, mein lieber Riebefel, mit großer Ungeduld. Man hat mich bavon benachrichtigt, daß ein französischer General mit einem Corps den Besehl erhalten hätte, durch den Harz in's Hannöversche zu dringen, selbst bis Braunschweig. Suchen Sie die Stärke dieses Detachements. oder Corps zu ermitteln; wer es besehligt und wohin es seinen Marsch nimmt. Suchen Sie auszusorschen, wie start das Corps

ven ganz nach Göttingen zurückgekehre ist, ober gar bis zum Corps von Deierobe; wie viele Truppen bei Göttingen stehen; ob es gegründet ist, daß die Sachsen ein Lager nahe bei Cschwege bezogen haben. Beobachten Sie auch, mein Lieber, den Marschall von Broglio; sobald erabzieht (disparoit), benachrichtigen Sie mich auf's Schleunigste davon, und ob er rechts ober tinks abmarschirt. Ich hab die Ghre 2c.

Ovelgonne, ben 20. October 1760.

Merbinanb."

Am 22. schickt ihm ber Herzog bas Gelb für bie oben erwähnten Rechnungen, wovon auf bie Spione bas Meiste kam. Er schreibt bazu:

"Hier, mein lieber Freund, ift ein voller Gelbbeutel, Ihre Rechnungen zu bezahlen."

Unt folgenden Tage schreibt ber Herzog:

"Ich lasse die Bataissone von Stockhausen und von Teinbach ausbrechen. Die hessischen Säger mussen die Posten im Reinshardswald, so gut sie es können, zu besetzen suchen. Ich weiß nicht, ob ihnen Lindau noch 50 Pferde von Lippoldsberg mitgeben kann. Ich ersuche Sie, ihm bieses von mit zu sagen.

Ovelgönne, ben 23. Octob. 1760. Abgeschickt am 24. Octob. 9 Uhr Morgens. Ferbinanb."

Was aus Cassel noch werden wird und was Broglio sonst noch vorhabe, darüber war der Herzog noch nicht im Klaren; er suchte sich deshalb von allen Seiten her Nachrichten zu verschaffen. Es hatte allerdings jest schon den Anschein, daß die Franzosen Cassel den Winter über behaupten wollten, denn man traf bereits Anstalten, große Magazine daselbst anzulegen.

Daburch wurden die Alliirten in ihren Bewegungen nicht nur mehr beengt, sondern auch ein großer Theil des Landes, woher fie ihre Subsistenzmittel bezogen, blieb den seindlichen Streisereien immerwährend ausgesetzt. Das Lettere war namentlich von den leichten Truppen bes Pringen Zavier ju erwarten, ber fein hauptquartier ju Dubenhofen, unweit von Sebemunben, genommen hatte.

Bon seiner Stellung aus sonnte Riebesel sowohl die Gegend bei Cassel, als auch das Lager des Prinzen Xavier beobachten. Er hatte sein Quartier in letterer Zelt in und bei Sabbaburg gehabt, war aber bald da bald bort, um zu recognosciren und sich von Dem und Jenem selbst zu überzeugen.

Bu jener Zeit war bas Wetter herzlich schlecht, ber Regen strömte vom Himmel und die ohnedies schlechten Wege waren jest fast bodenslos. Bei der vorgerückten Jahreszeit war es schon empfindlich kalt geworden und einem großen Theil der Truppen sehlte es dabei an dem Röthigsten, sogar an Stroh. Man dachte daher bereits an die Canstonirungsquartiere.

Damals ftand Rie besel in lebhafterm schriftlichen Vertehr mit bem Herzog als sonft. Hier nur einige Briefe:

"Ihre zwei fehr intereffanten Rapporte von gestern Morgen und geftern Abend find mir richtig zugefommen. Fahren Sie fo fort, ein wenig über bie Berren Grenabiers Ronaur und bie Grenabiers be France ju machen, bie gestern in Munben einmarschirt find. Es läuft bort ein Berucht um, bag bie frangofische Armee in Rurzem Cantonnements-Duartiere beziehen werbe; ich ersuche Sie, zu ermitteln, ob bem fo ift. 3ch fann nicht glauben, bag bie Frangosen wieber in ben Reinhardswald hineinwollen. biefes bin ich mit Ihnen gang einverstanden; man barf fich beshalb nicht einer allzugroßen Sicherheit hingeben. Doch ich weiß von Ihnen, bag Sie niemals in biefen Fehler verfallen; auch verlaffe ich mich ganz auf Sie. Sobalb ich mehr Truppen auf meiner rechten Seite habe, mas ich balb hoffe, werbe ich Stodhaufen und Trimbach auf meine Linke gurudichiden. Seien Sie überzeugt 2c.

Ovelgönne, ben 25. October 1760.
Mittags. Ferbinanb."

"Ich erfahre in biesem Augenblid, daß bes Grafen Luface ganzes Lager in Bewegung ift; ob es eine General-Fouragirung

von der Seite des Amtes Herzberg her ift, oder ein Marsch nach dem Amte Greene, im Land des Herzogs, meines Bruders, um dann von da aus mehr dis nach Hameln, Hannover oder Braunschweig vorzudringen? Ich ersuche zu ersorschen, was daran ist. Dieses foll in der Racht vom 24. auf den 25. vorgesfallen sein. Melden Sie mir auch zu gleicher Zeit, was von Münden her vorgeht, so wie von Cassel. Ich versehe mich balbiger Ereignisse. Abieu, ich umarme Sie von ganzem Herzen.

Dreigonne, ben 26. October 1760 awischen 10 und 11 Uhr Bormittags.

Ferbinanb."

"Ich weiß nicht, ob Sie mein Gefrigel lefen können."

Am 1. Rovember hatte eine von Riedefel ausgeschickte Bastrouille bas Unglud, bei bem Dorfe holzhausen gefangen zu wersten. Derselbe ift barüber so alterirt, bag ihn sogar ber Herzog zu beruhigen sucht, benn biefer schreibt vom 3. Rovember:

"Aergern Sie fich nicht so über ben kleinen Unfall, be Ihrer Batrouille widerfahren ist; ich mache mir nichts aus Ihren Beschwerden und dieser Borfall wird keineswegs das Bertrauen schwächen, das ich in Sie setze."

Der Oberst von Gilfa, ber ben Reinharbswald zu beden hatte, befürchtete einen Streich bes Feindes auf Sabbaburg und theilte beshalb sein Bedenken bem Herzog mit, indem er zugleich vorsommenden Falles um Verhaltungsbefehle bat. Diese erhielt berselbe, aber auch Riebesellerielt in folgendem Briefe bavon Kenntniß:

"Der Oberst Gilfac verlangt von mir die Befehle barüber, was er thun solle, im Fall der Feind auf Sabbaburg losgehen sollte, um sich bessen zu bemächtigen. Ich habe ihm geheißen: daß er auf die erste erhaltene Rachricht von dem Marsche eines seindlichen Corps nach Sabbaburg zu, sich diesem mit seinem ganzen Corps nähern solle, das unter seinen Besehlen steht, den Feind anzugreisen und ihn möglichst zu verdrängen, im Fall er wahrnehmen sollte, daß die seindlichen Streitkräfte nicht viel stärker wären

\*

angle bie seinigen; aben wenn es fich treffen sollte, das ihm der Feind in seine überlegen mane, so sollte er sich begnügen, ihn nur zu habe achten, und ihn zu verhindern suchen, den Posten zu Sabbaburg mugerifen.

Ich habe Ihnen biefe Orbre mittheilen wollen, bamit Sie in Nebereinstimmung Ihre Maßregeln so nehmen tonnen, um aufs Schnellste Herrn von Gilfac Ihre Nachrichten zufommen lassen zu tonnen und bem Commandanten von Sabbaburg noch zu empfehlen, daß er bei diesem Remontre die Fassung nicht verliere. Ich bin 2c.

Dvelgonne, ben 3. Rovember 1760.

Ferbinanb."

Bilfa fchreibt am 4. an Riebefel:

P. P.

"Wann ber Feind ben Posten zu Sababurg angreissen sollte, woran ich boch zweissele, so gehet meine Mennung bahin, daß ich suchen müßte, mit dem hiesigen Commanto den Feint zu coppiren ober in der Flanke ihn anzugreissen. Da nun Ew. Hochwohlgebohren alle Wege in Reinharts Wald wießen, so bitte mir hierrieber Ihre meinung auß, welche nach ihrer guden Ueberlegung wovon ich verssichert din guth sein' wirdt und ich bei dem Vorfall mich hernach richten werde, solde Es geschehen so ist nichts mehreres zu wünschen als daß wir den Feint repussiren um wo mögelich ihm Sins anzubringen, ist der Feint aber allzustarke, so mussen wir ihm doch zeigen, daß wir ben ber Hant sind, und stellen unß alß wenn wier ihn attaquiren wollten, vielleicht macht dießes daß Er sich reteriet. Ich bin in geoßer Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren

gant Ergebenfter Diener Eitell von Bilfa.

Seifell, ben 4. Rovember 1760.

Diefes bitte unter uns ju behalten."

Um 4. traf von London bie Rachricht ein, baß Georg H. am 26. October an einem Schlagfluß gestorben fei.

2m 7. fam die nachricht von des Königs Sieg bei Torgan (am 3. November über Daun) ins Hauptquartier, die die freudigste Senfation erregte. Der herzog befahl am 9. Morgens ein Freudenfeige.

Tropdem sieh der große Friedrich bekanntlith nicht viel um die allifrte Amee bekummerte, so mußte er doch schon Manches vom Ritts meister von Riedesel gehörd haben, denn der Känig bot ihm eine Caspitänsstelle in seinen Dienstem an. Dessen werden sich nur Wenige von Friedrich II. rühmen können, um so schweichelhafter mußte daher eine so ehrende Auszeichnung für den jungen Rittmeister sein. Am 9. November schrieb ihm Wertphaf:

"Mein lieber Freund. Biffen Sie davon, daß Sie den heffischen Dienst verlassen, und die Stelle eines Adjutanten beim Herzog, mit dem Charafter eines Capitains des Königs von Breußen übernehmen sollen? Sagen Sie mir darüber Ihre Meinung und ob Sie glauben Ihren Abschied zu erhalten. Aber folgen Sie darin ganz Ihrer eigenen Meinung.

Im 11. fchreibt ber Bergog:

"Bestimmen Sie das Weitere für Ihre fünftige Stellung selbst, ich werde Ihnen mit allen meinen Mitteln beistehen, und werde Sie dabei nach meinem Besten unterstüßen. Sesen Sie nur eine Art Capitulation auf, damit ich von dieser im Kall Gebrauch machen kann. Sie nur an meine Person attaschirt zu sehen, macht mir unendliches Bergnügen. Seien Sie vollsommen überzeugt, daß diese Gefühle aufrichtig und wahr sind. Ich erwarte mit Ungeduld Ihre Plane für die Zufunft. Der ich bin 2c.

Dvelgonne, 11. Rovbr. 1760.

Ferbinanb."

Es ift anzunehmen, baß ber Herzog in seinen Schreiben an ben König auch Riebesel's Leiftungen und Fähigkeiten erwähnte; jedoch bleibt bieses immer nur Muthmaßung. Auffällig ist es immer, baß ber König, abgesehen bavon, baß er selten Jemandem ben Dienst offerrirte, bieses bei einem ihm nicht persönlich Bekannten thut.

Doch so schmeichelhaft auch biefes so gnabige Unerhieten bes große ten Ronigs seines Jahrhunderts, ben bie Welt anstaunte und ver-

ehrte, sein mochte, und so wünschenswerth ein solches jedem Anderen auch gewesen ware: Riedesel verzichtete auf diese Gnade. Befürchtete er dennoch später von der Person des gelieden Feldherrn getrennt zu werden, oder hatte er andere Gründe hierzu? Das Rähere darüber blied bis jest unbekannt. Aber wohl ist anzunehmen, daß Riedesel unter den Augen des Königs sich ebenfalls bald ausgezeichnet haben würde, und ihm unter diesen Berhältnissen vielleicht eine noch glänzendere Carrière eröffnet worden wäre. Genug, er blied in seiner Stellung und gewiß hat dieser Beweis der Treue für seinen Fürsten ihn in den Augen des Herzogs noch höher gestellt.

Am 15. Morgens verließ ber Herzog fein Hauptquartier in Ovelgonne, um bas Commando über bie Truppen jenjeits ber Befer zu übernehmen, ba Spörken ben Befehl über biejenigen an ber Dimel erhalten sollte.

Am 20. fanden mehrere Beränderungen in der Aufstellung der alliirten Armee statt. Westphal schreibt darüber aus dem Hauptsquartier — wahrscheinlich am 18. oder 19., da kein Datum angegeben ist & Folgendes:

"Stodhausen und Burmb sollen ben 20. und 21. nach Lippoldeberg marschiren, ber Oberft Beister wird bann bort bas Commando haben; man wird bort auch 200 hannoversche Dragoner zusammenhaben. Seister wird alsbann ben Posten von Lind au besesen.

Lindau wird mit seinen Posten, mit benen ber Insanterie sowohl als der Cavallerie, von seiner Brigade abgehen, um sich mit bem Regiment Luckner in Rorten zu vereinigen, und zwar ber Art, daß alle hessischen Jäger aus dem Reinhardswald und von der Weser weggehen \*).

Die Brigabe von Bulom \*\*) wird Diepenbrod verftarten, besgleichen auch bie Jager zu Pferd von Stodhaufen. Gilfa wird bagegen ben 20. mit feinem gangen Corps nach Sabbaburg

<sup>\*)</sup> Die heffischen Sufaren und Jager wurden gegen Munden vorgeschoben.

<sup>\*\*)</sup> Der Dberft von Bulow, ber bie Britifche Legion (Legion Britanaique) tefebligte.

marschiren und wird sich baselbst mit ber Brigade Linfing vereinigen."

Die Corps von Kielmannsegge, Wangenheim und Ludner rudten am 21. unter bes Herzogs Commando naher nach Gottingen hin. Er selbft nahm sein Hauptquartier in Harbegsen. Er schrieb von baher am 23.:

"Ich bente mit ber Armee bis Effebed zu avanciren, biese Bewegung foll am 25. gemacht werben. Theilen Sie bieses bem General Gilfac mit."

Er rudte am 25. vor und nahm fein Sauptquartier in Sarfte. Tage vorher mar er in Cfebed gewesen.

Der Herzog bachte nun baran, einen Theil seiner Truppen bie Cantonnirungs. Duartiere beziehen zu laffen. Fur bas Corps bes Generals von Gilsa hatte Riebesel bereits einen Plan entworfen, ben er bem Herzog zuschickte. Dieser antwortete am 25.:

"Soeben erhalte ich Ihr Schreiben von gestern Abend mit bem Entwurf über bas Cantonnement bes Corps vom General von Gilssac. Ich genehmige es und die Truppen können basselbe sogleich beziehen. Ich bin 2c.

Rerbinanb."

Die Cavallerie dieses Corps war sehr mitgenommen, namentlich die der braunschweigischen Husaren und der berittenen Jäger. Die Truppen sollten sich baher möglichst erholen. Es heißt unter anderem in dem oben angeführten Entwurfe:

"Die vorjeto bezogenen Cantonnirungs. Duartiere bienen einzig und allein, daß tie Truppen sich erhohlen und zu einer noch vielleicht bevorstehenden Expedition in Stand seten sollen. Die Chefs werden also davor sorgen, daß der Dienst so leiblich wie immer möglich eingerichtet und es niemalen an Fourage sehlen thut 2c."

Da die Cantonnirungs » Quartiere nicht allzuweit von dem vom Beinde besetzen Gebiete entfernt waren, so war eine um so größere Borsicht nöthig, weshalb die Bestimmung getroffen war: daß am Tage biesenigen Höhen besetzt wurden, von denen aus man vorwarts nach

Cassel und links nach der Fulda hin, eine freie Aussicht hatte. Des Rachts mußten die Posten näher herangezogen werden, die dann unter sich sleißig patrouillirten; auch mußten die Pferde immer gesattelt sein. Fourage mußte stets auf 3 Tage varräthig gehalten werden, eben se das Brod. Die erstere wurde aus Wacke und Grisselwerder, das lettere aus Dringelburg beigeschafft.

Riebefel befand sich meist beim Gilfa'ichen Corps, seitbem bieses in ben Reinhardswald eingeruckt war. Um biesem bie noethige Ruhe sicherer zu verschaffen, schickte ber Herzog auf Riebesel's Borstellung noch eine Verstärtung bahin ab. Er schreibt am 27. Nov.:

"Der General Oheim wird Ihnen bas Bataillon von Wars faba, bie braunschweigschen Husaren und Jäger schiden. Der Rest seines Detachements kehrt in seine Duartiere an die Dimel zus rud. Sobald biese Berstärfung zu Ihnen gestoßen sehn wird, soll bie Jägerbrigade von Linsing über die Weser gehen, um sich nach Jühnbe zu begeben. Ich bin zc.

Sarfte, am 27. Rovbr. 1760. Ferbinand."

Am 29. ließ ber Herzog ben Bosten zu hebemunben angreisen. Es waren bazu bestimmt: 800 Mann hannöversche Garbe, 800 Mann vom braunschweigschen Leibregiment, bie beiben Reiter-Regimenter Bremer und Walbhausen, die ber General Breiden bach befehligte. Die Screbition hatte, trop aller bewiesenen Bravour der Truppen, nicht den erwünschten Erfolg. Der Herzog schreibt barüber noch an biesem Tage an Riebesel Folgendes:

"Die Expedition auf hebem unden ift gar nicht gelungen; man hatte zwar ben Beind aus ber Stadt gejagt, aber er warf sich in eine Redoute, die durch das Feuer einer andern gedeckt wurde, die am linken Ufer der Werra lag, wo man nicht dazu kommen konnte, sich ihrer zu bemächtigen.

Das hannoversche Garberegiment hat babei sehr gelitten; es hat 2 Capitains, Grote und Ronne, zwen Officiere und 10 Untersofficiere todt; ber Capitain Mingerobe ift auch verwundet. 100 Mann Garben find todt und verwundet. Dieses schmerzt mich sehr, ba es so tüchtige und brave Leute waren."

Weftphal sthreibt an bentfelben Tage:

"Die hannoverschen Garben sint gestern Abend zusammengehauen worden; sie haben gegen 200 an Tobten, Berwundeten und Bermisten verloren. Das ist ein großer Berlust. Das Aergerliche babei ist, daß man den Feind aus Heben und en vertrieben hatte, man aber nicht bazu kommen konnte, eine Redoute anzugreisen, die er als eine Art Brüdenkopf aufgeworfen hatte, und in welche er sich zu werfen Zeit hatte.

Der Herzog hat mir befohlen, Ihnen, mein lieber Freund, zu sagen, daß der Reis und die anderen Lebensmittel, die Sie weggenommen haben, unter das Gilsac'sche Corps vertheilt werden sollen. Sie werden ein Berzeichniß von allen Ladungen der Wagen aufnehmen, um zu wissen, wie hoch sie sich belaufen. Der Herzog wird es bezahlen zc."

In Reben's Tagebuche finden wir einen ganz ausführlichen Bericht über die Affaire bei He de munden angeführt, ben der General v. Wangenheim am 29. an benselben überschickte. Dieser giebt den ganzen Berluft auf 150 Mann an. Nach diesem Berichte wurden der Oberst von Alten und 2 andere Officiere verwundet, 3 waren geblieben und dem General Breidenbach wurde ein Pferd unterm Leibe erschossen\*). Dieses war das letzte Ereigniß von Wichtigkeit in diesem Feldzuge \*\*).

Der Herzog hatte seine Aufmerksamkeit hauptsächlich bem zuges wendet, was in Cassel und beffen Umgebung von feindlicher Seite vorsiel; Riebesel mußte beshalb immer barüber rapportiren. Am 3. December schreibt ber Herzog in Bezug barauf:

<sup>\*)</sup> Bon ber Dften, Feldzüge ber alliirten Armee, nach bem Tagebuche bes Gen. Abjutanten von Reden. Th. 2, S. 223.

<sup>\*\*)</sup> Tempelhof behauptet, daß Broglio fich felbst zum Corps des Prinzen Zavier begeben und ben Angriff geleitet habe. Er giebt die Starke bestelben auf 25—30,000 Mann an, das von Broglio Berstärkungen erhalten hatte. Dieser Schriftsteller erwähnt des Ortes hebem unden nicht, er nennt es das Gesfecht bei Dransfeld. Tempelhof, Geschichte des siebenjährigen Kriegs. Eh 4, S. 240.

"Die Nachricht, daß die Thore von Cassel gesperrt sind, verbient eine besondere Ausmerksamkeit; ich zweiste nicht daran, daß der Feind nicht irgend dort Etwas im Sinne habe, indem er mir seine Absicht verbergen will. Suchen Sie womöglich zu erfahren, was daran ist.

Die Feinde preffen Fuhrwerke aus dem Eichsfeld, um dieselben zum Transport des Magazins in Allendorf zu verwenden. Bielleicht auch, daß dieses mit Dem, was man in Cassel vor hat, zusammenhängt. Ich bin 2c.

Barfte, 1. Dec. 1760.

Rerbinanb."

An eben bem Tage hatte ber Erbprinz gemelbet, baß bie Franzosen am 28. November Befel verlassen und Cantonnirungsquartiere am jenseitigen Ufer bes Rheins bezogen hatten. Der Erbprinz folgte ihnen; er legte seine Truppen in die Gegend von Dübern und Coesfelb, in welchem letteren Orte er sein Hauptquartier nahm. Der Erbprinz hatte Mitte October die Belagerung von Wesel aufgehoben.

Am 5. erhalt Riebefel vom Herzog bie Nachricht, daß sich im Amte Spangenberg feindliche Cavalerie ansammele, die bort aus bem Fuldaischen zusammengesommen ware, so daß die Dörfer bei Cassel, am rechten Ufer ber Fulda, ganz von Mannschaften angefüllt waren. Riebesel soll ermitteln, ob die feindliche Cavalerie aus bem Fuldaischen zurückgesommen sei.

Um ben im Reinhard 8 walbe und nach Caffel hin cantonnirenden Truppen noch mehr Erleichterung zu verschaffen, so legte er biese noch weiter zurud und naher an die Magazine. Der Herzog schreibt darüber:

"Ich bin im Begriff zur Erleichterung ber Truppen Anstalten zu treffen. In Bezug barauf wird bas Corps von Gilsac an ber untern Dimel Quartiere nehmen. Die leichten Truppen in Gießelwerber, Sabbaburg und Gottesbühren; sie werben baher bem Fouragebepot am nächsten seyn, und so hoffe ich, baß sie sich balb wieber erholen. Diese Beränderung wird am 10. ober 11. stattsinden. Das Magazin von Beckernhagen soll bemnach am Meisten liefern, so viel als es vermag; im Fall bie

Rahne noch nicht abgelaben find, sollen biese bie Weser hinunter-fahren und in Carlshafen ausgelaben werben. Ich ersuche Sie fich bieses Artikels anzunehmen. Ich bin 1c.

Sarfte, ben 7. December 1760.

Ferdinand."

Am 8. December schreibt ber Herzog, daß das Detachement bestischer Husaren wieder zu seinem Regimente stoßen soll. Den 12. oder 13. soll Riedeselzum Herzog kommen, nachdem die Posten ber braunschweigschen leichten Truppen geordnet sind. Sie sollen womöglich so wie die hessischen Jäger ausgestellt werden. Bor allen soll aber auf möglichste Ruhe gesehen werden, damit Menschen und Thiere sich wieder erholen können. Dieses ist der letzte Brief des Herzogs aus biesem Jahre.

Die übrigen Truppen hatten bis zum 12. December bie Wintersquartiere bezogen, die Blofabe von Göttingen wurde aufgehoben. Die Cavalerie fam bei Eimbed und Rorbheim in die Quartiere, bie Infanterie um hardegfen und Ublar, die leichten Truppen und Borposten bei Abelepfen.

Aus dem Munsterschen wurden 10 Bataillone und 10 Schwadronen zurückgezogen und in die Gegend von Rüden verlegt; der Generalmajor Bod erhielt über diese den Oberbesehl. Ueber die Truppen der untern Dimel erhielt Spörfen das Commando, der sein Halar. Der Major Bauer hatte einen Entwurf zu dem die Winterquartiere sichernden Cordon an den Herzog eingesendet; dieser schickt benselben Riedesel zu und fordert ihn auf, seine Meinung darüber zu sagen. Er überläßt es auch demselben, Beränderungen dabei vorzunehmen, diese auf dem Entwurf zu bemerken und ihm solchen dann wieder zurückzusenden. Die Franzosen versuchten zwar in den letzen Tagen des Jahres Einiges gegen die Alliirten zu unternehmen, namentlich gegen den General Luckner bei Heiligenstadt und gegen die Quartiere im Herzogthum Westphalen; da ihnen dieses aber nicht gelang, so verhielten sie sich fortan ruhig.

A ie de sel während des Winters sich vorzugsweise aufhielt, ift hier nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Ein Uebelstand ist es, das

Datum wie nach den Jahrgängen meffentheils zusammengehestet find, die Abressen siehen, indem nut die eine Hälfte des Bogens eingehöstet ist. Sehr häusig kommt es vot, daß da, wo sich eine solche Abresse noch vorsindet, der Ort nicht angegeben ist, weil man wohl wußte, daß der thätige Rittmeister nicht lange an einem Plate war, sondern bald da und dort mit seinen leichten Truppen herumstreiste. Der Herzog solch wußte oft den Ort auf der Abresse nicht anzugeben. Wir sinden in Bezug darauf nur hier und da einige Anhaltepunkte. So viel ist indessen, indem seine Thätigkeit auch serter in Anspruch genommen wurde, während die Reisten seiner Rameraden und Bekannten sich mehr der Ruhe und theilweise den langentbehrten Amusements hingeben konnten.

Wir haben in biesem Jahre Riebesel's friegerische Erlebniffe so weit zu schilbern gesucht, als wir aus ben vorhandenen Bapieren entnehmen und sonst in Erfahrung bringen konnten; von seinen sonftigen Lebensverhältnissen war mithin nur wenig die Rebe. Schenken wir daher auch biesen einige Ausmerssamseit.

Riebefel war, als er zum Nittmeister ernannt wurde, taum 22 Jahre alt. Wir haben aber aus bem Borhergehenden bereits ersehen, daß er mehr that, als sonst von seiner Charge und seinem Alter gefordert werden konnte; er nahm eine Stellung ein, die man sonkt bei alteren und ersahrenern Officieren zu suchen gewohnt ist. Ob er schon damals zum eigentlichen Absutanten des Herzogs definitiv ernannt war, kann hier nicht mit Bestimmtheit angenommen werden; in der That aber versah er mehr als Abjutantendienste im Hauptquartier, er war mehr im Dienste eines Generalstadsoffiziers. Auf Abresten der Briefe von Generalen und andern Militairs sindet man häusig bei der Titulatur "Abjutant Sr. Durchl. des Herzogs Ferdinand zu Braunschweizs Lüneburg." Allein, wie schon gesagt, mitt Bestimmtheit läßt sich hierüber nichts weiter sagen.

Bir haben bis jest aus ben vorliegenden Blattern manige Pro-

erfeben; es mag nun junachft bem Lefer bas Bilb Riebefel's, in Beaug auf fein MeuBeres, nach Möglichfeit vor bas Auge geführt werben. Es ift noch ein vortreffliches Bortrait von bem ausgezeichneten Bortraitmaler Tifchbein in der Kamilie vorhanden, bas uns ben iungen Bufaren-Rittmeifter in ganger Figur, in ungefahr einem Kunftel bet natutlichen Große, barftellt. Wir feben ihn ba in ber überaus reichen und babei geschmachvollen Uniform feines Regiments, in volls flet Brifche bet Jugend und in ftrogenber Rraft ber Gefundhelt. Er iff von mittelgroßer Flaut', bie Saltung ebel und leicht, babei etwas ted, wie es bem Reiteroffizier geziemt. Sein Beficht ift voll und rund. ble Bangen von bet Frifche ber Gefundheit gerothet. Die Buge finb babei fein und regelmäßig, fie zeigen in ihrer Freundlichfeit Boblwollen und Gute, babei aber auch mannliche Entschloffenheit und Billensfraft. Befonders schon ift das große, blaue Auge, es ftrahlt Lebenbigfeit und Milbe; man fieht es, bag hinter biefem Spiegel bet Seele nichts Unlauteres verborgen liegt. Entsprechend biesein eblen Menferen ift auch fein Inneres; fein Berg fchlagt warm fur alles Eblere' und Beffere und in ber Bruft voll Muth und Rampfesluft ntinmt'bas Gefühl für Freundschaft und Liebe noch einen weiten Raum ein'. Ein fo vortheilhaftes Meußere und fo vortreffliche Eigenschaften' best Bergens wie des Geiftes, maren mohl geeignet ihm bas Bohlwollen und Bertrauen aller Menschen in Rurgem zu erwerben, bie in nabere Berührung mit ihm famen.

Bei Riebefel's großer Thatigfeit war ihm die Zeit nur sparlich zugemeffen, seine Feber wurde eben so sehr in Anspruch genommen' wie sein Schwert. Aber für die erstere wußte er immer, nachdem das Dienstliche abgemacht war, noch etwas für seine Freunde und Lieben aufzüsparen. Sein für die Freundschaft so empfängliches Herz erkaltete nicht im Bust der Geschäfte, es bedurfte stets der erquidenden Ladung int trauten schriftlichen Verkehr, wenn es nicht in Worten sich gegen den Freund ergießen konnte. So sinden wir immer neben der dienstlichen Correspondenz eine andere, lieblichere, die die gegenwärtigen Zeitereignisse gar nicht berührt. Die Briese an Westichal, Wind ingetobe, Derenthal, Bulow, Gunther und Andere sind die Ergüsse der warmisten und ebelstein Gefühle, die sein Inneres, das lauter war wie Gold, frei zu Tage legen. Ramentlich mit Capitain Gunther stand er mahrend dieses Jahres in häufigem schriftlichen Berkehr; dieser schien sein ganzes Bertrauen zu haben. Wir werben später wieder auf diesen zurucksommen.

Aber auch seine andern Herzensgeheimnisse kannte der vertraute Freund; er wußte, daß das seurige Herz des jugendlichen Rittmeisters bereits vergeben war und gerade zu jener Zeit schwebte dieser zwischen sußer Hosffnung und qualendem Bangen, denn er wußte noch nicht, wie er mit dem angebeteten Gegenstande seiner Liebe daran war. Ein warmes und fühlendes Herz bedarf bei solchen Erregungen der Mitztheilung, es schlägt beruhigter, wenn es das in eine andere treue Bruft ausschütten kann, was die seine so tief bewegt. So hatte auch Riede sels seinem Freund und Kameraden Gunther Etwas anvertraut, von dem wir disher selbst noch nichts gewußt haben. Doch müssen wir damit etwas weiter ausholen und um ein ganzes Jahr zurrückgehen.

Ronig Friedrich II. hatte zur allirten Urmee einen Regierungsprafibenten geschicft, ber bort als oberfter Commiffgir fungirte und namentlich mit der Verwaltung beauftragt war. Dieses war ein Berr von Maffow, ein gebiegener Mann, ber bes Bertrauens feines großen Monarchen in jeder Sinficht wurdig war. Da er fich langere Beit in ber Nabe bes Rriegsschauplages aufhalten mußte, aber fich nicht von seiner Familie, bie er auf bas Bartlichfte liebte, trennen wollte, fo nahm er biefe mit fich. herr von Maffom mar ein fehr jovialer alter herr, ber ein Saus machte und gern Gefellschaft bei fich fah. Go fam es, daß namentlich mahrend ber Winterquartiere fein Saus vielen Officieren offen ftand, bie in bemfelben Orte, wo er fich eben befand, im Quartier lagen, ober aus ber Nachbarschaft babin Da er auch einen Sohn bei ber allierten Armee hatte, fo brachte auch biefer feine Freunde oft mit in bas väterliche Saus. Frau von Maffom war eine fehr liebensmurbige Dame, bie bie Sonneurs vortrefflich zu machen verftand und ber wurdige herr vom Saufe führte immer eine fehr gut befette Tafel. Bas aber mehr als biefes bie jungeren Officiere besonders in diefes gaftliche Saus jog, bas maren bie schönen und liebensmurbigen Tochter bes Prafibenten, bie mit ihrer Anmuth und Raturlichkeit nicht nur bie jungeren Offiziere, sondern auch die alteren, ernsten Stabsofficiere und Generale bezauberten.

Riebesel hatte in geschäftlicher Beziehung schon längere Zeit schriftlich mit herrn von Massow im Berkehr gestanden, ehe er ihn und seine Familie persönlich kennen lernte. Als er daher zum ersten Male in diesem hause erschien, so wurde er vom herrn desselben wie ein alter Bekannter empfangen und seiner Familie vorgestellt. Diese verehrte den erhabenen Herzog Ferdinand über Alles und da man wußte, daß Riebesel bei diesem so viel galt, so kamen ihm Alle um so freundlicher entgegen.

Die zweite Tochter bes Hauses, Friederike — von den Ihrigen Fritchen genannt — machte gleich beim ersten Erscheinen einen tiesen Eindruck auf des jungen Rittmeisters leicht entzündliches Herz; er fühlte balb, daß diese Bekanntschaft mehr als eine flüchtige sein würde und war in kurzester Zeit auf's Ernstlichste in das reizende Madchen verliebt. Sonst war Schüchternheit oder Verlegenheit nicht seine schwache Seite; aber diesmal verließ ihn zuweilen seine gewöhnliche Unbefangenheit.

Riebesel hatte mahrscheinlich im Winter von 1759 bis 60 bie Bekanntschaft ber Massow'schen Familie gemacht. So balb er sich auch mit dem Gegenstande seiner Reigung verbunden wünschte, so stemmten doch der Krieg, die sinanziellen Mittel zur Bestündung eines Hausstandes und mehreres Andere sich diesem entzgegen. Vorläusig konnte er baher nicht förmlich um die Hand des edeln Mädchens, das seine Reigungen erwiederte, anhalten, und mußte das Weitere einer besseren Zukunft überlassen.

Gunther kam ebenfalls viel in die Maffow'sche Familie; er gab baher Riebefel von Zeit zu Zeit Nachrichten aus diesem Hause, wenn dieser entfernter davon war als er. Doch scheint er sich ber Gunst ber jungen Dame nicht sonderlich erfreut zu haben, und das schien ihn zu kränken. Wir wollen hier hören, was dieser in einem Briefe aus Minden vom 2. December über Jene sagt.

Sie ift, wahrhaftig ber Zuneigung eines so verdienstvollen und ausgezeichneten Mannes würdig, wie Du bift. Sche bas, was ich Dir über biesen Gegenstand schreibe, nicht auf Rechnung ber Schmeichelei, die ich verabscheue. Aber, mein Freund, ich muß Deine Gute in Anspruch nehmen. Friederike ist sehr gegen mich eingenommen, sie behandelt mich launig, wie ein Kutschpferd und will immer mehr schlimme Eigenschaften an mir entbeden. Du kennst mich, ich kann mir wenigstens schmeicheln dieses Gluck zu haben. Mache ihr doch eine andere und vortheilhaftere Schilderung von meinem Charakter. Es wurde mich sehr bekümmern, wenn eine Dame von so nobelm Charakter und mit so vielen Borzügen, wie Friederike, so schlimme Meinung gegen mich gefaßt hatte. Ich kenne Dich als vermögend, sie von der Reinheit meiner Gefühle zu überzeugen.

Sie hat Madame H..... offen bekannt, daß sie Dich auf bas Zärtlichste liebe. Ich gratulire Dir von ganzem Herzen bazu und wünsche zugleich, daß ein balbiger Frieden Dir behülflich sep, in den Besit so vieler Reize zu gelangen.

Nun Abieu, lieber Riedesel; denke auch zuweilen im Rausche ber Freuden des armen Gunther, der entsernt von allem menschlichen Umgang, gegenwärtig kein anderes Bergnügen kennt, als das, Dich glücklich zu wissen und bis zum letzten Augenblicke seines Lebens mit wahrer Aufrichtigkeit zu bleiben 2c.

Günther."

Da Riebesel sich nicht gegen Fraulein von Massow erklaren konnte, wie es sein Herz so gern gemocht hatte, und er bei der ihm eigenen Bescheidenheit die Gefühle des edeln Mädchens nicht errieth, der er seine Huldigungen darbrachte, so verstimmte ihn das zuweilen nicht wenig. Wenn er nun seine Besorgnisse dem treuen Freunde Gunther mittheilte, so war der immer bei der Hand, diese zu zerstreuen. Der geistreiche und soviale Mann, der nicht nur Soldat, sondern auch Dichter war, schried aus dem langweiligen Winterquartiere die heitersten Briefe, zuweilen schäste er auch ein launiges französisches oder beutsches Gedicht mit. Es mag gestattet sein, ein solches hier mit anzusühren. Es spricht darin der Liebende und die Geliebte in dem Schäsertone jener Zeit.

## Damon an Phillis.

1.

Run, Phillis, weiß ich mein Gefchide, Das ich zu wiffen oft begehrt. Ich feh aus jedem Deiner Blide, Dein Herz ift Dir nicht liebenswerth. Doch burfit Du mich nicht ein Mal horen? It es ein Schinbf, geliebt zu fein? Ich will Dich nicht Dein Unrecht lehren; Dein eigen Gerz fpricht bazu: Nein!

2

Bon meiner Neigung hintergangen Höfft' ich vielleicht zu viel von Dir. Beftrafe mein zu fühn Berlangen, Dich selbsten, Phillis, wünsch' ich mir. Ich habe mich vielleicht vergessen, Ich sah's, allein ich liebte Dich, Ein Herz, bas liebt, ist stets vergessen, Kein Herz, bas liebt, verachtet sich.

3,

Und wer liebt mehr als ich Dich liebe? Gewiß fein Mensch liebt mehr so sehr. Dies find nur noch die ersten Triebe, Sie wachsen täglich noch viel mehr. Ich werbe Dich selbst lieben muffen, Benngleich Dein Mund mich haffen fann, D'rum laß mich nur mein Schickfal wiffen. Doch hore mich zuvor noch an.

4.

Die batfit mir Deinen Born nur zeigen, ibm Dith von mir gang zu befrein. Ich will auf ewig von Dir schweigen, Denn ich man nicht gefürchtet sein. Die hoffnung selbst wird mir zur Plage, Der noch ein Zweifel widerspricht; Bleib' lieber flumm bei meiner Klage, Nut; inelne Phillis, fleb mich nicht!

#### Antwort der Phillis an Damon (in einer Parodie).

1.

Wie schlecht kennt Damon sein Geschide, Das er zu wissen boch begehrt! Wie oft verrathen Mund und Blide, Sein Herze sei mir liebenswerth. Doch muß ich lauter Klagen hören? Muß das mir nicht empfinblich sein? Will ich ihn gleich sein Nißtraun kehrete, Spricht seine Blobigkeit boch: Rein!

2.

Bon Furcht und Liebe hintergangen Sofft Damon nie genug von mir. Kannst Du noch etwas mehr verlangen! Mein zartlich Herz ergiebt fich Dir. Ich werbe es niemals vergeffen, Kaum sah ich Dich so liebt' ich Dich, Dir's zu gestehn, war zu vermeffen. Kein zartlich herz erniedrigt fich.

3.

Drum zweiste nicht an meiner Liebe; Du qualest Dich und mich zu sehr. Es wachsen meines Gerzens Triebe Durch diesen außern Zwang noch mehr. Du wirft es selbst gestehen muffen, Benn ich Dich einst umarmen tann. Billft Du mich recht zu lieben wiffen, So ftimme nicht mehr Rlagen an.

4.

Es würden sich bald Mittel zeigen, Bunscht' ich mich von Dir zu befrein; Doch ein bescheidnes, schamhaft Schweigen Ruß meiner Liebe Merkmal sein. Du bist selbst Schulb an Deiner Plage, Die meiner Neigung widerspricht.
Berflummt mein Mund bei Deiner Rlage.
So that es boch mein Serze nicht.

Sogar ber alte, etwas materielle und hypochondrische Reiteroberst von Jeanneret, der ebenfalls häusig die Familie Masso w
besuchte und um das Berhältniß wußte, ergießt sich in seiner trocknen Beise oft in ein großes Lob über Friederikens Schönheit und Lieblichkeit und vertröstet auf einen baldigen Frieden. Diese Ergüsse seiner Freundschaft und Theilnahme sind oft in die Säte eines dienstlichen Schreibens eingeschaltet, wo von Patrouillen und Fouragirungen die Rede ift, ober wo er über die miserabeln Quartiere und den lästigen Dienst flucht und wettert.

Wenn man hier einen halben Liebesroman eingeschoben findet, so entschuldige man bieses gefälligst damit, daß noch zwei Personen dabei im Spiele sind, die fich später einen bekannten Namen machten, die Dame als tüchtige beutsche Frau und Gunther als wackerer General und Sonderling.

Schließlich muffen wir hier noch eines Borfalls erwähnen, ber Riebefel's Leben leicht einen anderen Wendepunkt hatte geben können, benn er war im Berlaufe biefes Winters nahe baran, in feindliche Gefangenschaft zu gerathen; boch feine Berschlagenheit wie seine Geistesgegenwart retteten ihn gludlicherweise.

Er besuchte nämlich zuweilen eine abelige Familie, beren Bestitung einige Meilen von Riebesel's Quartier entfernt lag. Er hatte schon mehrere Male, nur von seinem Reitknecht begleitet, einen Ritt bahin gemacht, benn bie Besitung lag nicht sehr weit außerhalb ber Postenkette; ein feinblicher Uebersall war baher hier nicht wohl zu befürchten.

Es war an einem trüben, nebeligen December-Nachmittage, als Riebesel mit ber Familie im traulichen Gemach saß. Er unterhielt sich mit bem Hausherrn und bessen Söhnen, während die Damen bei ihrer Arbeit dem Fenster näher saßen, denn es dunkelte bereits. Plögelich gewahrt die eine einen Reitertrupp, der dem Schlosse langsam zureitet, sie macht Riebesel erschrocken darauf ausmerksam, denn sie ahnte gleich nichts Gutes. Kaum hatte dieser die Reiter erblickt, als er solche gleich für Franzosen erkannte; sein Bleiben konnte hier nun nicht länger sein. Die Familie war sehr bestürzt, denn es hieß hier: wie entkommen? Das Schloß hatte hierzu eine sehr ungunstige Lage.

Es war ein altes Gebäube, von einem Waffergraben rings umgeben und hatte nur einen Eingang an der Borderseite, zu dem ein schmaler Damm führte. Diesen mußte Riedes est elnothwendiger Weise wassiren, wenn er entsommen wollte; aber ehe er noch zu Pferde war, konnten auch die Franzosen schon auf dem Damme sein, und ihm so den Weg abschneiden.

Die Familie wollte ihn verbergen, boch er wollte das nicht; man bat, man beschwor ihn, Alles war vergebens. Er suchte schnell im Zimmer seine Sachen zusanmen, schnallte den Sabel um und empfahl sich in Eile der Familie.

Er hatte die Borsicht gebraucht, die Pferbe im Stalle gesattelt und gezäumt zu lassen, seinem treuen Reitsnecht hatte er geboten, bei benselben zu bleiben. Als er daher in den Stall kam, sand er Alles in Bereitschaft vor. Der Bursche hatte sich in einen großen, weißen Reitermantel gewickelt, den er früher einem gefangenen französischen Husaren abgenommen hatte. Dieser sollte jest seine Dienste thun. Riedeselließ sich diesen Mantel geben, warf denselben um und besahl seinem Burschen, sein Pferd schnell abzusatteln und sich und sein Sattelzeug sorgfältig zu verbergen, er selbst zog seinen braven Braunen aus dem Stalle, schwang sich hinauf und ritt langsamen Schrittes aus dem Thore.

Die französischen Husaren waren eben jenseits bes Dammes anzelangt, man mußte sich auf bemselben begegnen. Ein alter bärtiger Wachtmeister, mit einem Pfeisenstummel zwischen ben Zähnen, ritt dem Trupp voran, der ungefähr 30 Mann start sein mochte. Riede sel rief ihnen in ihrer Sprache zu Plat zu machen, und der Wachtmeister wie seine Leute, in der Meinung, daß es einer ihrer Officiere sei, ritten näher zusammen, um ihn vorüber zu lassen; sie machten ihre Honneurs, während er langsam vorbei ritt und ihnen einen guten Abend in ihrer Mundart wünschte. Mit Bangen sahen die Schloßbewohner diesem sonderbaren Begegnen vom Fenster aus zu, sie athmeten leichter, als sie den muthigen Rittmeister in Sicherheit wußten und vergaßen für den Augenblick der Schrecken, die ihrer beim Einzuge der ungebetenen Gäste warteten.

Diese hatten es bieses Mal hauptsächlich auf Fourage und

Lebensmittel abgesehen, fie beluben sich und ihre Aferde so wiel fie konnten und sanden beim Stobern in den Ställen und Scheuern gludlicherweise den Reitfnecht nicht, der fich mit seinem Sattelzeug auf

bem Beuboben verftedt hatte.

Die Franzosen waren nämlich an diesem Tage zu einer großen Fouragirung ausgerückt. Die Roth in den ausgesogenen Gegenden mang sie, es auf das Aeuserste ankommen zu lassen, sie machten daber zumeilen kunne Streisereien dis an die Vorposten oder gar im Rüden der Alliirten. Das Detachement konnte daher den Ritmeister von Riedes es el um so eher für einen der Ihrigen halten, als mehrere andere Abtheilungen in jener Gegend herum schwärmten. Für dieses Mal entsam er mit Burschen und Pferden glücklich, denn als die Luft wieder tein war, machte auch dieser sich auf den Weg und erzeichte sein Duartier glücklich.

# Zweites Kapitel.

Das Jahr 1761,

Während, wie bereits erwähnt wurde, die allierte Anne ihre Cantonnirungsquartiere an der Dimel, im Götting'schen und im Eich & selb bezogen hatte, lagen die Franzosen zwischen der Fulba und der Werra in ihren Quartieren. Sie zogen sich rechts die ins Thüring'sche, nach Mühlhaufen und Gothahin, und stießen so an die Reichsarmee, die ihre Quartiere bort die Erfurt gewommen hatte. Göttingen war für die Franzosen ein zu guter Stüppunkt, als daß man die Wichtigkeit desselben übersehen hätte; der Marschall Broglio ließ daher die Stadt möglichst befestigen und Lebensmittel hineinbringen. Göttingen und Cassel sollten mithin in diesem Jahre ihre Rolle spielen.

Ein französisches ftartes Corps, unter bem General Broglio, bem Bruder des Marschalls, bas bei Duber fta bt zusammengezogen worden war, und sich nach Stadtworbis hin wendete, beunruhigte in biefem Jahre die Allisten zuerft; boch schiatte Rielmannsegge dieses am 3. Januar mit blutigen Köpfen heim und Duberstadt wurde pon den Truppen der Allisten besett.

Der Feldmarichall Broglio beschloß einige Truppen vorrücken zu lassen, die hann eine Postenkette längs dem rechten Ufer ber Leine, von heiligen fabt bis Göttingen, bilben sollten. Die hierzu nöthigen Truppenbewegungen wurden am 13. und 14. Januar porgenommen, die dem ausmerksamen Riedesel nicht entgingen. Er rapportirte dieses am 16, an den herzog und dieser antwortete Tags barauf:

"Suchen Sie die Nachricht von der Wahrscheinlichkeit einer Bewegung der französischen Armee, die Sie mir mittheilten, zu ersforschen. Ich ditte Sie, hierzu weder Mühe noch Geld zu sparen, und sein Sie von meiner Erkenntlichkeit, die ich in dieser Beziehung für Sie haben werbe, überzeugt.

Machen Sie ja keinen Lärmen, wenn die Armee vorgehen follte; dieses wurde die Franzosen sogleich beunruhigen, die dann nicht ermangeln wurden, sich in Bewegung zu sezen, um unsere vorhabende Bewegung zu erforschen, und dadurch unsern Cordon zu beunruhigen, namentlich die leichten Truppen, für die es so nöthig ist, einiger Ruhe zu genießen. In dieser Beziehung wurde es wohl viel besser sein, daß wir das Gerücht verbreiten, wir wären im Bezgriff die Winterquartiere zu beziehen. Ich bin 2c.

Uslar, ben 17. Januar 1761.

Ferdinand."

Wir ersehen aus biesem Schreiben, baß bem Herzog sehr baran gelegen war, die Ruhe seiner Truppen zu schonen. Er war bazu um so mehr veranlaßt, als unter benselben bosartige Krankheiten einsgeriffen waren, die viele Menschen hinwegrafften.

nerale bas Gerucht verbreitet, baß bie bortige Garnison wieber weggezogen werden solle; allein Ferbinand ließ fich so leicht nicht taufchen,
er merkte gleich, was es bamit zu fagen habe, benn er schreibt am 30.
an Riebefel:

"Ich glaube, bag biefes Gerucht zu bem 3wede ausgestreut ift, um uns einzuschläfern."

Der Herzog hatte zu sener Zeit eine schlimme Erfahrung gemacht: in seinem Hauptquartier war der Berrath. Er, der so liebenswürsbige Kurft, der allen Denen, die er in seine Nähe zog, ein mehr oder weniger unbedingtes Bertrauen schenkte, denen er nur mit Liebe begegenete und die seine Wohlthaten genossen, von diesen hintergingen ihn Einige. Er hatte schon seit langerer Zeit gewahrt, daß mehrere gesheime Plane dem Feinde hinterbracht worden waren. Wo aber waren die Faben zu sinden, wen sollte er einer solchen Insamie beschuldigen?

Schon in Geismar wurde im Hauptquartier Verrath gewittert; schon bamals hatte sich der Herzog an Riebesel gewendet: Alles aufzubieten, um den Verräther zu ermitteln. Die Aufgabe war keine leichte und angenehme, aber Riebesel unterzog sich ihr mit gewohntem Eifer, weil er den Schuldigen finden wollte, und bald war er auf der Spur. Der Herzog schreibt:

"Gestern Mitternacht erhielt ich Ihren Rapport aus Sabbasburg, ich habe gegen Sie die lebhastesten und größten Berbindlichseiten von der Welt, daß Sie dieses insame Complott in Geismar entdedt haben. Thun Sie Ihr Möglichstes, um viesen Knorre\*) aus Riedermeissen wieder zu erwischen. Ich hosse nun an die Quelle des schändlichen Bersehrs zu sommen, der sich in meinem Hauptsquartier ausgethan hat. Schiden Sie mir das Memoire des Masjor Bauer, das West phal Ihnen mitgetheilt hat, und das Ihnen als Leitsaden dienen wird. Ich werde diese Leute eraminiren müssen, die Sie mir schicken. Ich bin wie immer 2c.

Uslar, ben 31. Januar 1761.

Rerbinanb."

Riebesel befand sich bamals in Sabbaburg, er mußte sich aber Anfangs Februar von ba wieder wegbegeben haben, benn am 8. bieses Monats schreibt der Herzog: daß er sich nach Sabbaburg oder Gottesbühren begeben solle, um zu sehen, was im Reinshardswald vorgehe. Auf den 9. ift er ins Hauptquartier bestellt, um da seine weitern Instructionen zu empfangen.

Der Herzog hatte nämlich an biesem Tage sammtliche Generale ber großen Armee dahin befohlen, um mit ihnen eine wichtige Besprechung zu halten. Hierzu war auch Riebesel mit beorbert. Es handelte sich dabei um eine Wintererpedition, an der der Herzog schon lange im Geheimen gearbeitet hatte; nun sollte sie ausgeführt werden. Die Armee sollte am 11. über die Dimel gehen; er wollte die Franzosen in ihren Winterquartieren überfallen, um sie womöglich über ben

<sup>\*)</sup> Wer Diefer Anorre war, ift hier weiter nicht angegeben; mabricoeinlich ein Trompeter, ber als Ordonnanz gebraucht wurde.

Main gu jagen. Der Plan erhickt bie Genehmigung bes Königs von Preußen, ber bem Herzog auch versprach, ein Corps zur Unterschingung zu schiefen, bas bis Bacha hinaus an ber Werra agiren sollte. Dieser Entwurf macht bem Herzog alle Ehre, benn er ist in allen Theis im gut burchbacht und ift in seiner Art einer ber schönsten und großsartigsten.

Es ist hier nicht am Plate, auf die Einzelheiten desselben einzusgem, Tempelhof schildert diese näher in seinem Werke über den siehensährigen Arieg (Th. 5, S. 14). Reden geht weniger darauf ein, denn ar sagt: "Meine unsäglichen Geschäfte während dieser Winterentision haben es mir unmöglich gemacht, in der Zeit mein Tagebuch so genau wie vorher fortzuseten; auch erfuhr ich mehrere Borsälle, die sich von und rechts ober links ereignet hatten, oft erst einige Tage nachher\*)."

Ges fei hier nur zur boffern Verftandigung gefagt: bas ber Herzog bie fehlerhafte Stellung ber Franzosen in ihren Winterquarstieren benugen wollte, indem deren Mitte und linker Flügel im Bershältnis jum rechten gu schwach beseth waren.

Der Herzog sammelte seine Truppen in möglichster Stille in brei Gorps. Die Truppen aus bem Weftphälischen und Münfter = iden versammelten sich unter bem Erbprinzen bei Lippstabt; die Truppen aus ben Bisthumern Baberborn und Donabrud bilbesten bie Hauptarmee bes Herzogs, an ber obern und niedern Dimel; biesenigen an der techten Seite der Weser und im Eich Sfelbe wurden unter dem General v. Sporten bei Duberstadt zusammens gewogen.

Das Corps bes Erbprinzen sollte die Mitte ber feindlichen Duarstiere burchbrechen, die bahinter liegenden Magazine zerftoren und das zwischen der Werra und Fulda stehende feindliche Corps vom Main und von Frankfurt abschneiben. Das Corps unter Spörken sollte sich mit dem vereinigen, das hierzu der König nach Thüringen schlicke; dann sollte er den rechten Flügel angreisen und womöglich über die Werra drängen. Der Herzog selbst ging am 11. in 4 Cos

<sup>&</sup>quot;) Bon b. Dften Th. 3, G. 7.

lonnen über die Dimel, um in der Rabe von Caffel und am linken Ufer der Fulda eine Stellung zu nehmen, wodurch er sowohl die Mufmerksamkeit des Marschalls Broglio auf sich ziehen, als biefen auch verhindern wollte, den angegriffenen Quartieren zu Hulfe zu eilen:

Befinhal fchreibt in Bezug auf Riebefel's Activitat hierbei :

"Da ber Herzog zu Bette liegt, so kann ich ihm Ihren Btief nicht vorlegen, aber seine Intention in Betreff Bolmars wiffend, theile ich Ihnen mit, daß er nur meint, daß Sie sich morgen Abend mit allen Ihren Truppen nach Wilhelm thal ziehen, da Sie Ursache haben, was Schlimmes zu befürchten. Er gestattet, daß Sie morgen ben Feind drängen, wenn Sie diesen sich gegenüber sinden; aber verlassen Sie sich nicht auf Ihre leichten Truppen allein, sondern solgen Sie neben den Pitets: "Denn wenn Sie mit dem Feind zusammen stoßen, muffen Sie ihn angreifen, aber es genügt nicht, ihn nur zu attaquiren, man muß ihm mit aller Gewalt zu Leibe gehen, um ihn zu schlagen und zurückzuwerfen. Es ist deshalb höchst nothwendig, daß die Pitets Ihnen immer zur Seite sind. Avien, mein sehr lieber Kreund.

Sof. Geismar, 10. Februar 1761."

An demselben Tage schreibt Weftphal nach: "Thun Sie alles Mögliche, mein lieber Freund, um etwas Gewisses über bas Jusammenziehen der Truppen zu erfahren, das ist es, was wir durchaus wissen mussen. 2c."

Es läßt sich hier nicht mit Gewißheit angeben, welche Truppen. Riedesel bei dieser Expedition führte; zu vermuthen ift, daß ihm die. Abtheilung der schwarzen Husaren wieder anvertraut war, die im vorisgen Jahre unter seinem Besehle standen, wahrscheinlich ist ihm auch eine Jägerabtheilung beigegeben worden. Der Herzog schreibt:

"Ich danke Ihnen, mein lieber Riedesel, für Ihre beiden Rapports von gestern Morgen 6 Uhr und 10 Uhr. Finden Sie nicht die Cavalerie der Pisets auf Weißenstein zu sehr ausgesetzt, da sie kein Replie hat? Im Falle dieses so sei, tonnen Sie diese in Holzhausen bei den Braunschweigschen Husaren und

gern placiren. Seute bat bie Armee Rafttag. 3ch gebe barauf hinaus, Friglar zu nehmen. Guben berg ift mit 300 Mann befest, Bolontairs von Clermont und Lusace. Sie haben fich auf dem Schloffe eingenistet, wo das alte Gebäude steht. einen aufgefangenen Brief bes Marschalls von Broglio an ben Commandanten von Gubensberg, batirt von gestern aus Caffel gelesen. Suchen Sie mir barüber Auskunft zu geben, wenn ber Keind vorgehet, und wenn er fich hinter ber Kulda bei Caffel verftarft. Der Erbpring will Felsberg, Rieber-Mellerich und Bobeder besetzen. Er ftellt seine Cavalerie nach Bennern zu bis an bie Eber auf, er felbft in Uttershaufen und Rerftenhaufen. In Habbamar (?) ift sein Quartier. Der Rest seines Corps cantonnirt in Werfel, Werne und Lohu. Mylord Granby ift in Moga und Kirchberg. Die Husaren von Bauer mit 1 Bataillon der Bifete in Bleichen, Stodhaufen und Linfing in Elgerehausen, avancirten ihre Posten in Nordhausen und Alten = Rieb.

Die Armee cantonnirt zwischen Hoff, Breitenbach, Riesbenstein bis Rieben und in ihrer Tiefe bis Raumburg. Ferdinand."

Ort und Datum bieses Schreibens sind nicht angegeben \*).

2m 12. ift ber Bergog in Westuffeln, an bemselben Tage nimmt er sein hauptquartier in Bierenberg.

Die Rapports, die Riedesel an ben Herzog macht, entsprechen seinen Ansichten und Erwartungen nicht. Er halt es für unmöglich, daß der Feind sich zwischen der Ser und Fulda sammeln könne; seine ganze Ausmerksamkeit ist auf Cassel und das rechte Ufer der Fulda gerichtet, von woher er nur dutch Riedesel Auskunst erwartet. Er schreibt am 12. aus Zieren berg:

"Ift es nicht möglich, Jemanden für Gelb zu finden, ber nach Spangenberg, Lichtenau und Rappel ginge, um zu sehen, was ba, sowie an der Werra vorginge?"

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich vom 10. Februar, an welchem Tage bie Armee Rafttag bielt:

Der Herzog will, daß nur im Außersten Rothfall bivouafirt werden solle. Er erwartet so oft wie möglich Rachrichten von Cassel her. Auch ist er ungeduldig zu vernehmen, ob Broglio Cassel verlaffen und ob er in Wisenhausen und Ründen noch Truppen hat. Riedesel soll mit Heister in steter Berbindung und Correspondenz bleiben. Der Lettere soll ihm häusig Rachericht über Göttingen geben.

Der Bergog Schreibt ferner :

Ich benachrichtige Sie hiermit, baß, wenn Mylord Granby auf irgend einen Widerstand stößt, sei es in Durenberg oder bei der Cascade, wie solches leicht möglich scheint, er sodann seine Avantsgarde theils in Chlen, theils in Weißen stein cantonniren lassen muß. Linsing und Stockhausen werden in Weißen ftein sein, mit benen Sie in Berbindung bleiben können. Der Erbprinz wird in Zuchen sein. Bon Seifter habe ich keine Nachricht.

Mylord wird sein Quartier mahrscheinlich in Chlen nehmen.

Weftuffeln, ben 12. Febr. 1761.

Ferbinanb."

Die Armee bes Herzogs bezog nämlich in ber Nahe von Beft uffeln Cantonnirungsquartiere, die Bortruppen bes Gilfa'schen Corps rucken bis Ralbe vor. Am 12. ging der Herzog mit der Armee bis Zierenberg vor, das Corps des Generals Gilfa bis Dürenberg. Die verschiedenen Pifets der Armee, noch durch einige Schwadronen verstärft, bildeten ein Corps unter Lord Granby. Dieser schickte von Ehlen aus, wo er am 12. sein Hauptquartier nahm, einige Detachements ab, die Posten von Winterkasten und zu Weißenstein zu beobachten. Tags darauf ging Granby mit seinem Corps nach Rirchberg.

Der Herzog schreibt am 13:

"Heister schreibt mir, baß er auf Munden nichts unternehmen fonne und baß er seiner Seits auch Lindau bavon avertirt habe, nichts auf basselbe zu versuchen. Dieses bringt mich sehr in Berlegenheit. Wenn er nur die Berbindung zu unterbrechen suches.

Enblich geben Sie tism; mehn lieber Riebefel, Mittel an bie Hand, und meinen Borfchag auszuführen. Saffen Sie, ich bitte Sie, bas Sündennest (tild akmiquites), bas fich in Wilhelmsethalbefinet, richt aus ben Augen; alle ihre Schtlite muffen überswacht werben.

Der gefteige Angriff auf Frigiar gtudle nicht. Sich marfchire heute nach Nieben frein. Ich bin ze.

Bierenberg, ben 13. Febr. 1761,

4 Uhr Morgento.

Aerbinand."

Weffphal fdreibt vom 14. :

"In Abwesenheit des Herzogs habe ich Ihr Schreiben von diefem Morgen erbrochen. Der Marsch über Spangenberg ift
sehr wichtig, und ich ersuche Sie inständigst, von dört Ihre ganze
Ausmerksamtelt aufs Auskundschaften zu richten. Wir wissen
durchaus von allen Dem nichts, was an der Werra und zwischen
diesem Fluß und der Flutda vorgeht: so werden Ihre Nachrichten für
und von größtem Werth sein. Es ist ärgerlich, daß weder Feister,
noch Lind au nach Rotenburg Erwas schreiben. Man weiß,
daß am 10. und 11. die Göttinger Garnison starf allarmirt
wurde; aber seit-jenem Tage wissen wir durchaus nicht, was dort
vorgeht.

Rieben ftein, ben 14. Februar 1761, 2 Uhr Rachmittags."

2mi 15. Abende fchrieb ber Herzog aus Rieben ft'ein an. Riebefel:

"Briblar ift unser. Der arme Beitenbach ift tobt, für mich ein unerseslicher Berkuft. Dheimbhat bas Commanbb' seines Corps übernommen 2c."

Im Fauptquartier war das Gerucht verbreitet, das Melfunse gen von 6000 Franzofen besetzt fei. 2m 15. schrieb der Ferzog:

"Der General-Lieutenant von Gilfae' wird. Ihnen mahricheinitch von feiner ju nehmenben Stellung Rachricht gegeben haben, indem er Emitonnementequartiere in (?), Farftenwalbe

<sup>&</sup>quot; Begieht fich auf die Unterfachung bes Berrathe im Sauptquartier. —

Meinbreren, wie auch in Kalle nehmen wird. Seine Bifets kommen nach Weimar, die Hufaren und Jäger nach Herkershausen. Wenn Sie für angemeffen finden baselbst eine oder bie andere Beränderung in Betreff der Localität zu treffen, so haben Sie es nur dem General mitzutheilen, ich genehmige es zc."

Um 16. schreibt ber Herzog von eben baher:

"Geben Sie mir haufig Nachrichten vom Feind, und verbreiten Sie allerlei falsche Gerüchte über unsern Abzug (adieu) und laffen ihm folche, wenn es angeht, zufommen."

Der Marschall Broglio hatte aus ben nunmehrigen Borgangen bes Herzogs Absichten errathen, weshalb er ben Entschluß faßte: seine Truppen zu concentriren und Caffel mit einer starfen Besatzung zu versehen, über welche sein Bruber, ber General Broglio, ben Obersbefehl übernahm. Der Marschall ging am 15. aus Caffel ab.

Der herzog verließ am 17. Februar mit seiner Armee bie Gegend von Zierenberg wieber; er nahm langs ber Fulba und Eber, von Gubensberg bis in bie Gegend von Friglar Quartiere. Das hauptquartier war in Ober-Borschüt. Bon hier aus schreibt ber herzog:

"Den Rapport von biesem Morgen habe ich erhalten. Sie werden bei den leichten braunschweigischen Truppen, die die Quartiere wechseln sollen, verbleiben. Ich gehe morgen nach Homburg. Linsing und Stockhausen marschiren morgen nach Melsungen und von da weiter nach Spangenberg. Der Marschall von Broglio ist nach Ofterburg gegangen, ich glaube, er wird von da weiter gehen. Unsere Avantgarde wird, wenn es möglich ist, Rothenburg zu nehmen suchen. Sie wissen ohne Zweisel schon, daß Herr v. Spörken am 15. die Sachsen aus Langensalze zurückgeschlagen hat. Ich habe die Ehre ze.

Dber. Borichus, ben 17. Febr. 1761.

Ferdinand."

Den 18. ging bes Herzogs Armee bei Felsberg und Riesber- Mellerich über bie Eber und bezog in ber Nahe von Homeburg Contonnirungs-Duartiere. Granby rudte mit ber Abande p. Riedelel. I.

garbe bis in bie Rahe von Ziegenhain. Den 19. nahm ber Herzog sein Hauptquartier in Schwarzenborn; Granby ging mit ber Avantgarbe nach Reufirchen. An bemselben Tage ructe ber Erbprinz in bie Nahe von Hersfeld, Spörfen in bie Nahe von Eisenach. Luciner, mit ber Avantgarbe, ging bis Bacha, bas jest Stainville verließ.

Riebesel erbat sich zu jener Zeit einen Theil ber leichten braunsschweigischen Eruppen aus; allein ber Herzog, so gern er auch biesem Wunsche gewillsahrt hatte, hatte andere Rudsichten zu nehmen. Wir ersehn bieses aus bem folgenden Schreiben naber, bas Riebesel am 20. in Delsheim erhielt:

"Recht gern wollte ich Ihnen die theilweise Führung ber leicheten Truppen mit übergeben, aber ich stoße bamit beim Grasen von ber Lippe an. Ich habe ihm schon die Weisung gegeben, die leicheten braunschweigischen Truppen zu Kirch baum und Besse aufzustellen, so wie auch die 4 Bataillone und 4 Escabrons Linientruppen, theils zu Hof, theils zu Elgershausen, um die Verbindung zwischen der Armee, Frislar und dem Truppencorps unter dem Oberbesehle des Grasen von der Lippe zu unterhalten. Ich weiß nicht, was er aussühren wird. Ich habe es ihm am 17. Abends mitgetheilt. Der Erdprinz ist in Ober-Gapsa. Der Feind ist in Herschefelb sehr start. Die Affaire am 15. von Herrn von Spörken, hat ihnen\*) 5000 Mann, 6 bis 7 Fahnen und 13 Kanonen gekostet.

Homburg, ben 19. Februar 1761,
Worgens 11 Uhr. Ferbinand."

Die in bem Schreiben angeführte Affaire ift die bei Langenfalze, wo das zur Unterstützung gesendete preußische Corps, unter bem General Syburg, in Berbindung mit Spörfen, die Generale Solms und Stainville angriff, wobei die lettern geschlagen wurden \*\*).

<sup>\*)</sup> Den Frangofen.

Dempelh of giebt ben Berluft bes Feindes auf nicht gang 2000 Mann, 1 Sahne und 3 Kanonen an. Tempelhof Th. 5, S. 27. —

Mm 21. hatte Broglio bebeutenbe Streitfrafte bei Fulba zusammengezogen; allein an bemselben Tage war auch bie alliirte Armee wieder aufgebrochen, die ihre Quartiere in ben um Saufen liegenden Dörfern nahm, wo bas Hauptquartier war. Der Erbpring fand an jenem Tage bei Rieber-Aula; Sporten war ichon am 22. bis in bie Begend von Sunfelb vorgerudt. Unter solchen Umftanben fonnte Broglio biefe Stellung nicht langer behaupten, wenn er nicht riefiren wollte, feine Berbindung mit ben an ber Labn und Sieg ftehenden Truppen, fo wie die mit Gießen und Frantfurt zu verlieren, wenn die Alliirten über die Dhm und auf die lettere Stadt zu gingen. Er beschloß baher fich bem Main mehr zu nabern. Der Bergog brach zu gleicher Beit mit seiner Urmee auf, er ging am 23. bis Brabenau, wo er fein Sauptquartier nahm. Granby ging mit ber Avantgarbe bis Rirchhain, von wo aus feine Sufaren bis an bie Dhm ftreiften. Der Marquis be Rouge, ber in ber Begend von Marburg poffirt mar, verließ nun biefelbe, er ließ eine ftarte Befatung in ber Stadt gurud, und bezog in ber Nahe von Butbach Cantonnirungsquartiere. Der Marschall von Broglio mar am 26. in bie Nahe bes Mains gefommen, hatte fein Sauptquartier in Bubingen genommen, mahrend er seine Truppen lange bee Fluffes, von Frankfurt bie Salmunfter in Cantonnirungequartiere legte, und beschloß in biefer Stellung bie Alliirten au erwarten.

Dem Grasen von Budeburg, ber eine Stellung zwischen ber Werra und Kulda einnehmen sollte, sehlte es namentlich an Fourage. Der Herzog schreibt daher am 26. an Riedesel: daß er Alles aufbieten solle, um alles Fuhrwerk zusammenzubringen, das mit Stroh und heu beladen und dem Grasen schleunigst zugeführt werden soll. Stock aufen und Linsing sollen auch alles Fuhrwert pressen, das sich in der Nähe in Hessen sinden du soll solches aus Hannover beischaffen. Der Herzog sagt in dem Schreiben:

"Es ift dieses ber größte Dienft, ben Sie ben Truppen erzeis gen konnen."

Der Herzog hatte seine Hoffnung, sich Casseld zu bewächte

gen, noch nicht aufgegeben, er glaubte es burch einen Hanbstreich nehsmen zu können, wenn Broglio weit genug bavon entfernt wäre.

Um 21. schrieb We ft phal unter Underem :

"Wenn wir Caffel nicht balb haben können, fo können wir nichts ausrichten und alle unfere Projecte gehen in Rauch auf."

Die allierte Armee kam am 26. Februar in ber Gegend von Alsfelb an, wo ber Herzog fein Hauptquartier nahm. Der Erbpring
ftand bei Lauterbach, ber General Luciner am Kipingbach.
Die Avantgarbe unter Lord Granby ftand schon zwischen ber Lahn
und ber Ohm. Am 27. schreibt ber Herzog von daher:

"Der Auszug ber Garnison aus Göttingen ist mir unerstlärlich; man hat die Garnison von Duberstadt aufgehoben. Ich wußte durchaus nicht, daß eine dort war, weil das gegen meine bestimmten Befehle war, solche dort zu lassen. Ich ersuche Sie mir täglich zu schreiben und mir Alles mitzutheilen, was dort vorsgeht. Ich werde heute in Kirchdorf sein und in den nächsten Tagen vielleicht in Homburg an der Ohm."

Durch die meisterhaften Bewegungen des Herzogs war ganz Heffen wieder in die Gewalt der Alliirten gekommen; nur die festen Pläte waren noch vom Feinde besett. Diese konnten ohne Belagerung nicht genommen werden. Der Graf Wilhelm von der Lippe, als einer der ausgezeichnetsten Artilleristen und in der Belagerungskunft als wohlerfahren bekannt, sollte den Hauptplat in Hessen, Cassel, belagern. Der Graf war nicht nur als tapserer Soldat und guter Artillerist weit und breit bekannt, sondern auch als Sonderling. Er machte zuweilen Streiche, die dem Herzog nicht zusagten und bei seinen eigenthümlichen Einfällen, seiner Hestigkeit und Reizbarkeit, hatte seine nächste Umgebung einen schweren Stand\*).

<sup>\*)</sup> Graf Wilhelm von der Lippe hatte sein ganzes Contingent zur allierten Armee gestellt. Er seldzeugmeisters. in den Jahren 1760 und 61 in dieser Armee, mit dem Range eines Feldzeugmeisters. Später ging er bekanntlich nach Portugal, um dort eine Armee zu organistren. Man erzählt sich von ihm viele Anekovten und Sonderbarkeiten.

Der Herzog wollte einen Bertrauten in des Grafen Rabe haben; seine Wahl siel auf Riedesel. Er schreibt ihm daher: baß, wenn seine Gegenwart an der Werra nicht durchaus nothig ware, er sich zum Grafen von Buckeburg begeben möge. Dieser soll nicht unter die unmittelbaren Besehle des Grasen gestellt sein, und soll ihm über Alles berichten, was dort vorgeht. Die Aufgabe war nicht die leichteste und angenehmste, aber Riedesel, die Wünsche seines Feldherrn stets als Besehle nehmend, übernahm diese missliche Mission. Er sam Ansangs März beim Grasen an, der bereits die Belagerung von Cassel begonnen hatte.

Der Graf verstand es wohl besser eine Belagerung kunstgerecht vorzunehmen, als seine Soldaten zu verpstegen, benn die hatten bis jest an dem Röthigsten Mangel gelitten. Wahrscheinlich war Riedelest auch deshalb mit dahin geschickt worden, um diesen Uebelständen abzuhelsen. Er war es gewesen, der, nachdem er von der übeln Lage der Belagerungstruppen Kunde erhalten hatte, solches dem Herzog meldete, worauf derselbe die energischsten Anstalten traf, das Nöthigste sogleich herbeizuschaffen: Stroh und Heu, denn dei der noch so rauhen Jahredzeit hatte der Soldat nicht einmal Stroh, worauf er nach den anstrengenden Belagerungsarbeiten seine müden Glieder ausesstrecken konnte.

Als Riedefel bei den Belagerungstruppen anfam, fand er diefelben in einer sehr schlechten Verfassung. Die Leute wurden übermäßig angestrengt, denn der histöpsige Graf wollte Alles gleich fertig haben und dabei sehlte es an Allem. Riedesel, darüber in seinem Innersten ausgebracht, berichtet dem Herzog Alles, wie er es gefunden. Dieser Bericht brachte im Hauptquartier eine noch ungünstigere Stimmung gegen den Grasen hervor, als sie dort bereits herrschte. Dieser war angewiesen, seine Lebensmittel aus den Magazinen von Carlshafen herbeisommen zu lassen, und das siel ihm um so leichter, als diese auf der Weser und Fulda in Kähnen herbeigeschafft werben konnten. Riedesel erhält nun umgehends vom Herzog den Auftrag, das Röthige von daher sommen zu lassen. Westphal sagt noch in seinem Schreiben:

"Sprechen Sie mit dem Grafen barüber, er ist biese Hulfe

ben Solbaten schulbig, ohne baß er fich natürlich barüber ereifern foll."

Der Herzog hatte von nun an nicht nur einen fich täglich mehr verstärkenden Feind zu beobachten, sondern auch die Belagerungen der 3 festen Plage Caffel, Marburg und Ziegenhain zu beden; er mußte sich daher mehr auf die Defensive beschränken, weshald er sich hinter die Ohm zog, und sein Hauptquartier in Schweinsberg nahm. Der Erdprinz, der in Lauterbach stehen blieb, bedte seine linke Flanke; Rielmannsegge, der mehrere Detachements jenseits der Ohm hatte, die Fronte.

Die Belagerung von Cassel ging indeß nicht so schnell vorwärts, als man Anfangs erwartet hatte. Erst in der Nacht vom 1. zum 2. März waren die Laufgräben eröffnet worden, und da der Bau der Batterien so lange aushielt, so konnte die Stadt erst am 10. deschossen werden. Der General Broglio vertheidigte sich tapfer, er blied den Belagerern nichts schuldig; er hatte am 7. März einen Ausfall gemacht, der den Letzteren viel schadete. Der Marschall Broglio wartete nur auf die Berstärfungen vom Niederrhein, um die Offensive zu ergreisen. Die Belagerung von Ziegenhain und Marburg wurde bereits Mitte März ausgehoben.

# Um 16. fchreibt Weftphal:

"Mein liebster Freund. Geben Sie uns recht oft Nachricht. Alles hangt von einem guten Erfolg Ihrerfeits ab. Ift die Munition angefommen ober nicht? Der Graf hat bem Bergog Richts bavon gemelbet. Beeilt man fich nicht Caffel zu nehmen, fo wird burch eine Bataille Alles aufs Sviel gestellt, benn ber herr Marfchall von Broglio wird fein Möglichftes thun, um feinen Er geht wirflich vor. Berr von Stain. Bruber frei zu machen. ville ift mit 30 Bataillons und 40 Escabrons in ber Gegend von Biegen, Sungen, Lich und Bruffed. Das Gros ber Urmee ift hinter ihm. 27 Bataillone find vom Nieberrhein angekommen, sammt aller Cavalerie, bie sich bort befand. schape die ganze feindliche Armee gegen 40 bis 45000 Mann. Wir halten bie Bohen von Somburg befest."

Dem herzog war Alles an Caffel gelegen; er schreibt am 20. aus Schweinsberg:

"Mir ist nichts angenehmer zu vernehmen, als baß es mit ber Belagerung vorwärts geht. Alles hängt von ber Wegnahme (reduction) dieses Plates ab, und ich hoffe, baß er balb fällt. Ich werbe gegen alle Diejenigen sehr erkenntlich sein, die sich bei dieser Gelegenheit auszeichnen."

Am 24. Marz wurde Riebefel zum General Scheele betaschirt, ber mit einem kleinen Corps bem Grafen von ber Lippe beisgegeben worden war, um die Belagerung von Caffel zunächst zu beden. Der Grafschreibt barüber an den genannten General:

"Em. Hochmohlgeb. Schreiben vom 23. habe richtig erhalten, es wird hauptfachlich barauf ankommen, von ber Starke bes Feindes und die Route, die er zu nehmen intendiret, wohl informiret au fenn, und eben in diefer Abficht habe ben herrn Baron v. Riedefel nebst 100 husaren und 50 Jagern zu Em. Hochwohlgeb. Corps betachiret, follte ber Feind gegen Em. Hochwohlgeb. mit größerer Macht anruden, fo werben Em. Sochwohlgeb. Berftarfung erhal= ten, biefe Berftarfung ift am erften von ber großen Armee, ober bie bavon immediate gegen bafiger Gegend betachirte Corps zu erwar-Da ber herr Graf von Rielmannsegge Em. Sochwohlgeb. am nechsten ftehet, so werben Ew. Sochwohlgeb. mit gebachtem Berrn Grafen in fleißige Correspondence treten, um baher zeitige Nachricht zu erhalten; wenn Em, Hochwohlgeb. auch immediate an Se. Durchl. von ben bafigen Umftanden rapportiren, fo wurde baburch viele Zeit ersparet werben, indem Se. Durchl. mir versprochen, in bafigen Gegenden nach Maafgabe ber feinblichen Mouvement hinlangliche Verftarfung ju schicken. Es kommt zur Reufstrung ber Belagerung barauf an, baß fein feinbliches Corps auf 3 Marche von hier gebulbet werbe. Sollte bas Gros bes feinblichen über Marburg anrudenden Corps über Frankenberg nach Corbach und Marburg gehen wollen, fo murbe bieffeits ein hinlängliches Corps baffelbe attaquiren muffen, um fothane Communication zu beden; ba aber volltommene Berftarkungen vor jeso von hier aus nicht erfolgen können, so wird es nöthig senn, wie schon erwähnt, birecte von borten aus an Se. Durchl. ben herhog fleißig und täglich zu rapportiren, mir aber alle in Erfahrung zu bringende Nachricht mit außerster Geschwindigkeit zukommen zu lassen.

Bolfeanger, ten 24. Mart. 1761.

Wilhelm,

Reg. Graf zu Schaumburg Lippe."

Der Herzog nahm am 23. sein Hauptquartier in Maulbach, am 26. in Braunau und am 28. in Berkel; die Truppen besogen hinter der Ser Cantonnirungsquartiere. Bei dieser ruckgängigen Bewegung bildeten ber Erbprinz und Luckner mit ihren Corps bie Arrieregarbe.

Der Marschall Broglio verlegte sein Hauptquartier ben 25. nach Schweinsberg, wo bisher vom 3. März ber Herzog das seinige hatte, und ließ ben einen Theil seiner Truppen ben sich zurückiehensben Alliten folgen. Dabei sielen mehrere kleine Gesechte, meift zum Rachtheil der Lettern, vor.

Der Herzog hatte in Betreff ber Belagerung bem Grafen von Budeburg mehrere bestimmte Befehle ertheilt, für beren richtige Ausführung Riebefel auch mitwirfen follte. Wir erfehen biefes zunächst aus einem Briefe bes Herzogs aus Bertel vom 28. Marz:

"Ich habe ben Berrn Grafen von ber Lippe erfucht:

- 1) Die Werke und die Befestigungen zerstören und schleifen zu laffen, die an ber Werra zu Munben, Wigenhaufen und Allenborf errichtet worden find, besgleichen die zu Efchwege.
  - 2) Die Rahne bie Werra hinunter in bie Wefer fahren zu laffen.
- 3) Diejenigen auf ber Fulba vernichten zu laffen, bie man zwisichen Caffel und Münben finden wird.

Da mir unendlich viel baran gelegen ift, baß alles bieses punktlich ausgeführt werbe, und baß namentlich kein Schiff mehr zur Disposition bes Feindes, weber auf ber Fulba, noch auf ber Werra, noch auf ber Weser zwischen Munben und Carlshafen verbleibe, so beauftrage ich Sie mit ber Ausführung und hosse, baß

Sie Ihr Möglichstes thun werden, um in meinem Sinne zu hans beln. Ich bin 2c.

Ferbinand."

Da bem Mangel bei ben Truppen unter bem Grafen von ber Lippe nicht mit einem Male abgeholfen werden konnte, so erhält Riebesel Ende März vom Herzog ben Auftrag: für das Belagerungscorps bis zum 20. April 50,000 Schütten Stroh zu schaffen, die vorerst nach Warburg geliefert werden sollen. Der Herzog dachte bemnach damals noch nicht daran, die Belagerung aufzuheben, wie Manche glaubten.

Riebe fel blieb bis Ende ber Belagerung beim Grafen, die am 28. März aufgehoben wurde. Wie er mit diesem aussam, ist nicht näher in Ersahrung zu bringen gewesen; so viel geht jedoch aus ben noch vorhandenen Papieren hervor, daß keine ernstlichen Mißhelligseiten zwischen ihm und dem Beschlöhaber des Belagerungscorps vorstamen. Er scheint sich mit diesem eben so gut vertragen zu haben, wie mit allen andern Generalen, zu denen er auf einige Zeit commandirt war. Da es nun mit der Belagerung von Cassel nicht nach des Grasen Wunsche gehen wollte, so mag dieser zuweilen nicht die rosensfarbenste Laune gehabt haben, die freilich seine nächste Umgebung mit empfinden mußte.

Den 30. verließ ber Herzog mit ber Armee bie bisherige Stellung an ber Eber, er ging am 31. bei Barburg über bie Dimel und nahm seine frühere Position wieber. Er selbst nahm sein Hauptsquartier am 3. April in Reuhaus. Auch die französische Armee nahm ihre frühern Quartiere wieder ein.

Wenn auch biese Winter-Erpebition bem nicht entsprach, was man von ihr erwartet hatte, so machte sie boch bem Felbherrntalent Ferbinanb's, und ben Truppen, die sie aussührten, alle Ehre, benn biese hatten bei ber rauhen Jahredzeit und dem Mangel an Lebendsmitteln, mit Ungemach aller Art zu fämpsen, und die Franzosen erlitten manchen harten Stoß.

Um die Winterquartiere zu sichern, ließ ber Herzog an der Dimel einen Cordon von 20 Bataillonen, und 8 Schwadronen bilben. Die

Armee war durch mancherlei Verluste, namentlich durch Krankheiten, sehr geschwächt worden; die Regimentschefs erhielten daher den Beseschl: die Ruhe zu benußen und ihre Regimenter bis zum 20. April zu complettiren. Die Bataillone zählten damals kaum 300 Mann. Der Bestand der englischen Truppen war von 22,000 auf 9000, der der hessischen von 20,000 unter die Hälfte und der ber leichten Truppen von 12,000 auf 5000 Mann herunter gesunsen.

Ende April erhielt Riebefel vom Herzog feinen alten Wirstungsfreis wieder angewiesen, er sollte wieder in den Reinhardswald und von ba aus den Feind beobachten. Der Herzog schreibt barüber:

"Bollten Sie wohl die Gute haben, mein lieber Riedefel, sich abermals im Reinhards wald zu stationiren, wo, wie ich glaube, Ihre Anwesenheit sehr nothig ist. Da währenddem Winzingerobe sich in die Gegend von Eimbeck begeben wird, um dort bis zur Ankunst des General-Major von Luckner zu verbleiben, so wird es mir lieb sein, wenn Sie während dieser Zeit sich in Uslar aushalten. Sie können sich mit einander über die Art und Weise, wie Sie sich einander unterstützen wollen, verständigen, im Fall die Göttinger Garnison abermals Erwas gegen Uslar oder Eimbeck unternehmen sollte. Sie verpflichten mich dadurch abermals unendlich. Ich rechne darauf, daß Luckner am 1. Mai aus Wolffen büttel zurück sein wird.

Reuhaus, am 26. April 1761.

Kerbinand."

Bei ber Complettirung ber Regimenter waren natürlicher Beise viele Avancements bei ben verschiedenen Officiercorps vorgekommen und auch der Land graf von Hessen hatte in Bezug darauf einen Corpsbefehl erlassen, wo auf langer Liste die Namen Dersenigen verzeichenet waren, die befördert wurden. Riedesel's Namen war darunter nicht zu sinden. Der Herzog hatte in seinen Rapporten an den Landgrasen bessen häusig rühmlichst erwähnt, diesem mußte daher der Rame seines Rittmeisters wohl bekannt sein, und doch hatte er ihn beim Moancement übergangen. Der Herzog war darüber nicht wenig aus-

gebracht, er sah bieses zugleich als einen Affront gegen sich an. Er ließ Riedesel kommen, sprach sein Bedauern über die Zurücksehung aus und sagte rund heraus: er könne das nicht so ruhig hinnehmen, er solle um seinen Abschied einkommen. Dieser, dem sonst die Bunsche bes Herzogs, wie schon erwähnt, stets Befehle waren, nahm jest jedoch Anstand, ohne Weiteres auf dessen Borschlag einzugehen; er war nicht wenig durch diesen überrascht und erlaubte sich seine Bedenklichskeiten darüber offen und unumwunden auszusprechen. Er meinte: daß Se. Durchlaucht gnädigst berücksichtigen möchten, daß der Feldzug in Kurzem wieder eröffnet werden würde, und was müsse man dazu sagen, wenn er jest den Kriegsschauplat verließe? Er könne dieses nicht über sich gewinnen.

Der Herzog lächelte und meinte: "Denken Sie benn, baß ich Ihnen zu Etwas rathen werbe, was Ihrer Person ober Ehre nachetheilig ware? Folgen Sie nur meinem Rathe, für bas Uebrige werbe ich sorgen, Sie sollen babei nicht zu kurz kommen!" Run hörte aller Wieberspruch von Seiten Riebesel's auf. Wenn er auch in bes Herzogs Worte vollstes Vertrauen setze, so schieb er boch mit schwerem Herzen aus bem Hauptquartier; ber Schritt, ben er setzt thun sollte, war ein zu bebeutungsvoller.

In seinem Quartier angesommen, setzte er sich an ben Schreibtisch und schrieb sein Abschiedsgesuch an ben Landgrafen von Hessen,
seinen bisherigen Kriegsherrn, in trüber Stimmung nieber. Er
schlickte bann bas verhängnisvolle Papier burch eine Ordonnanz ins
hessische Hauptquartier, von wo es weiter befördert wurde. Der Landgraf ließ mit seinem Bescheid nicht lange auf sich warten, er bewilligte
bas Gesuch sofort.

Der eble Herzog Ferbinand hob Riedefel's Kummer balb wieder, indem er ihm das von seinem Bruder unterzeichnete braunschweigische Oberstlieutenantspatent überreichte. Er hatte für bessen Aussertigung bereits gesorgt. Zugleich erhielt er das Commando über ein schönes braunschweigisches Husarenregiment. Gerührt dankte er bem hohen Gönner.

Er hatte wieder ein merkwürdiges Avancement gemacht, er hatte ben Majoregrad übersprungen, und war zugleich Commandeux

eines ber schönsten Regimenter geworben, das er schon längst kannte und für das er sich immer interessirte, ohne zu ahnen, daß dieses je sein werden sollte. Und dabei war ihm noch vergönnt, um die Person seines geliebten Feldherrn zu bleiben, ber ihm nun, als der Bruder seines jehigen Kriegsherrn, um so näher stand.

An welchem Tage Riebefel's Patent ausgefertigt wurde und wenn er solches erhielt, ift nicht genau anzugeben, jedenfalls aber am 8. oder 9. Mai, denn am lettern wird er zuerst als Oberstlieutenant von dem befreundeten Westphal beglückwünscht. Am 10. war der seitherige Commandeur des braunschweigischen Husaren-Regiments, der Oberst von Roth\*), ins Hauptquartier berusen worden, um dort wahrscheinlich wegen Uebergabe desselben die nöthigen Anordnungen zu treffen.

Bon allen Seiten erhielt ber Beförderte aufrichtige Glückwünsche, von den Prinzen des Hauses, vielen Generalen und seinen sonstigen Kameraden. Keiner beneidete ihn, denn Alle wußten, daß er dieses Borzugs würdig war. Der Erbprinz und seine Brüder, die Prinzen Friedrich August, Heinrich und Wilhelm, sendeten ihm huldzreiche Gratulationsschreiben und sprachen darüber ihre Freude aus.

Am 10. Mai hatte Riebesel sein Regiment übernommen; er wurde von den Officieren und Soldaten auf das Freudigste begrüßt, denn Alle kannten ihn schon und wußten, was sie von dem neuen Führer zu erwarten hatten. Bon nun an ist er Tag und Nacht für sein Regiment thätig, es sehlte darin noch Vieles und Manches mußte anders werden, ehe es nach seinem Sinne war. Vorerst mußte es complettirt werden, denn es hatte in letzterer Zeit sehr gelitten.

Der regierende Herzog Carl von Braunschweig hatte biefes schöne Regiment erft unlängst errichtet, er zeigte für baffelbe stets eine ganz bezondere Borliebe. Er hatte Geschmad und scheute kein Gelb, wo es

<sup>\*)</sup> Der Oberft v. Roth ftammte aus Ungarn, diente als Lieutenant bei ben Luciner'schen Susaren und trat im November 1759 in braunschweigische Dienste, wo er das damals neu errichtete Susaren-Regiment erhielt. Das zu gleicher Beit errichtete Jäger Corps erhielt ber Oberfilieutenant v. Sohm, ber als Aide Major du Capitain des Guides die jest beim feindlichen Fischer'schen Freicorps gestanden batte.

seine Solbaten betraf, benn biese waren seine Freude; er hielt einen Truppenstand, ber jest, im Bergleich zur Größe seines Landes, in Erstaunen sest \*).

Riebesel wollte nichts halb gethan wiffen; aber um Alles so herzustellen, wie es sein sollte, war viel Gelb nöthig und bas war jett, während des Krieges, vom Gouvernement schwer zu haben, da solches den Staatstaffen nur spärlich zusloß. Riebesel siel es wohl leichter, als jedem andern Chef, sich das für seine Truppe zu versschaffen, was er wünschte, denn an dem Herzog Ferdinand hatte er immer einen guten Fürsprecher. Er wendete sich auch jest an ihn, da man in Braunschweig in Betreff der Erfüllung seiner Wünsche einigen Anstand nahm. Der leutselige Herzog antwortete darauf:

"Es fann mir nur lieb fein, baß Sie fich so viele Muhe geben, um Ihr Regiment zum Besten bes Dienstes in einen guten Zustand zu bringen. Ich werbe meinem Bruber, bem Herzog, schreiben, baß er Ihre Wunsche genehmige. "

So kam es, daß sein Regiment bald mit Allem gut ausgerüstet und in Ordnung war, denn die Zeit in den Cantonnirungsquartieren benute er dazu: die Mannschaft zu üben und sie in der Disciplin zu erhalten, die von einer guten Truppe zunächst gefordert wird. Doch kehren wir nun wieder zu dem Gang der geschichtlichen Ereignisse zuruck.

Die Franzosen stellten auch in biesem Jahre eine bedeutenbe Truppenmacht in's Feld. Bei Wesel wurde eine über 100,000 Mann starke Armee zusammengezogen, über welche ber Prinz von Soubise ben Oberbesehl erhielt, mit ber in ben ersten Tagen bes Juni ber Feldzug eröffnet werden sollte. Die Armee unter bem Marschall Broglio zählte gegen 70,000 Mann. Die des Prinzen sollte in Westphalen, die des Marschalls von Hessen aus gegen Hannover operiren, weil man in dem letztern Lande, das noch nicht so ausgesogen war, wie die andern benachbarten, die für die Armee nöthigen Subststenzmittel leichter auszutreiben hosste.

<sup>\*)</sup> Beim Tobe bes Gerzogs Carl bestand bie braunschweigische Truppenmacht aus 16,485 Mann.

Der Herzog hatte bas Lettere langst vermuthet; er schreibt bar-

"Können Sie nicht ein wenig weiter in's Land vor einen Marsch machen, um zu sehen, ob es nicht möglich ist, die Zusuhren abzusschneiben? Man muß eine anzugreifen suchen, um die andern wenigstens auf 3 bis 4 Tage zu unterbrechen.

Ich benachrichtige Sie hiervon, baß ich bie zwei Brigaben Bulow und Friedrichs an mich ziehen werde, und daß bagegen Stockhausen bie Weser passiren wird, um sich im Solling unter bem Befehl bes General-Major von Luckner zu postiren.

Wenn es ber Fall sein sollte, daß ber Feind in's Hannöver'sche eindränge, so ist es durchaus nothwendig, daß man alle Kähne die Weser bis Hameln hinunter sahre, und alle Boote am linken Ufer behalte. Dieses lassen Sie zur Zeit durch ein Detachement aus-führen, das Sie zu diesem Unternehmen bestimmen werden. Ich bin 2c.

Reuhaus, ben 16. Mai 1761. Ferbinand."

Anfangs Juni hatte Riebefel sein Regiment vollzählig; er schickte dem Herzog den Bestandes-Rapport zu, ber sich barüber auf bas Zufriedenste ausspricht.

Am 8. schrieb ber Lettere: baß er, nachdem er bie Nacht vom 11. jum 12. in Schwenthausen geschlafen habe, am 12. Morgens um 4 Uhr Riebesel's Regiment in Everschütz sehen wolle. Er sollte beshalb am 11. um Mitternacht sich in Marsch seben, um zu ber festgeseten Zeit am bestimmten Platze zu sein. Der Herzog hatte nämlich am 11. bes Morgens bas zwischen Lippspring und Neushaus stehenbe schöne braunschweigische Leibregiment inspicirt und blieb bie Nacht über in Schwenthausen.

Er musterte bas Regiment genau, ließ mehrere Bewegungen machen und sprach in Allem seine höchste Zufriedenheit in einer Weise aus, daß Chef und Regiment stolz darauf sein konnten. Sobald dieses vorüber war, mußte das Regiment eiligst wieder in den Reinhardswald zurückfehren, um die dort vorher eingenommenen Bosten wieder zu besehen. Er besah hierauf die in und um

Everschüt in biesem Frühjahre angelegten Batterien und Redouten, bann reiste er über Liebenau nach Warburg, um bie bortigen Festungswerfe, sowie die in der Nähe sich besindenden beiden Lager des General von Spörken zu besehen.

Die Truppen, die seither an der Dimel cantonnirt hatten, wurben am 1. Juni bei Warburg gelagert. Sie wurden noch mit 5 Bataillonen und 12 Schwadronen verstärft und über das Ganze ershielt der General von Spörfen den Oberbesehlt). Das ganze Corps bestand aus: 15 Bataillonen, 16 Schwadronen; an leichten Truppen hatte es 3 Brigaden hannöverscher Jäger (à 600 Mann) und 4 Schwadronen braunschweiger Husaren, unter Riedesel. Dabei besanden sich noch die Generallieutenants von Harben berg und von Jastrow; die Generalmajore von Scheiter, von Scheele und von Malsburg, welche die Infanterie besehligten, und die Reitergenerale Generallieutenant von Ditfurth, Generalmajor von Hosberg und Generalmajor von Bolff.

Riebefel war nun zwar zunächst an die Befehle bes Generals von Spörken gewiesen, bem er auch über Alles rapportiren mußte; allein die Correspondenz mit dem Herzog ging beshalb immer wie früher fort. In Bezug auf die neue Aufstellung hatte Spörken ihm Tags vorher bereits geschrieben: Liebenau und Everschütz zu besehen und von da aus patrouilliren zu lassen. In die Schanze bei Haube sollte ein Officier mit 30 Infanteristen und einigen Hupfaren zum Batrouilliren gelegt werden.

Raum hatte Riebefel in Folge biefes Befehls feine Anordnungen getroffen, als vom Herzog ber Befehl einging, bag er mit seinen Husaren im Reinhardswald bleiben sollte. Sporfen ließ baher die Bosten von Everschütz und Lieben au burch Freitag'sche Jäger, unter dem Oberstlieutenant Friedrichs besehen.

Dem Oberftlieutenant Riebefel war vom General Sporten namentlich auch aufgegeben worben, Sabbaburg zu beden, über

<sup>\*)</sup> Dieser General ift nicht zu verwechseln mit bem in sächstichen Dienften fiehenden General von Sporten.

welchen Posten ber General in Unruhe war, ba Jener keine Infanterie bei sich hatte.

Am 7. Juni hatte ber General Scheiter eine Zusammenkunft mit bem General Spörken gehabt, um mit ihm Mehreres zu besprechen. Derselbe schreibt am 8. aus bem Lager bei Lieben au: baß am 10. bie "ad interim" in Sabbaburg postirten 50 Jäger burch 1 Capitain, 2 Unterofficiere und 100 Mann abgelöst werden und fünstig aus der Armee bei Warburg und Gieselwerder nicht weniger als 1 Officier und 50 Mann nach Gottesbühren abgezgeben werden sollten.

Am 8. erließ ber General Sporfen einen Befehl, nach welschem folgende Posten, die mit benen von Riebesel in Verbindung standen, folgendermaßen besetzt werden sollten:

Liebenau von 1 Officier, 2 Unterofficieren, 30 Mann Infanterie, Geismar von 2 Unterofficieren, 20 Mann Infanterie.

Wegen Everschut follte fich über bie Besetung ber General Scheiter mit bem General Freitag erft berathen.

Sammern wurde mit 1 Unterofficier und 12 Mann und

Riebermeiffel mit 1 Unterofficier und 12 Mann von ber Cavalerie,

Dringelburg, Sielen und Everschüt wurden von ben Jägern besett.

Rach ber mit dem Brinzen von Soubise getroffenen Berabredung, hatte Broglio demselben zugesagt, daß seine ganze Armee
bis zum 15. Juni in der Gegend von Cassel zusammengezogen sein
solle. Der General von Spörken hatte deshalb vorzüglich sein
Augenmerk-dahin zu richten, eben so Riedesel, der noch näher stand.
Der Erstere war darüber noch in völliger Ungewißheit, was aus den
ferneren Bewegungen des Feindes werden wurde. Wir ersehen solches
aus folgendem Schreiben.

"Die Nachrichten von gestern waren so widersprechend, daß ich nicht weiß, was ich bavon glauben soll. Bon Cassel wollte man von ber Anfunft bes Marschall Broglio gewiß wissen, Andere wieder sagten, daß es ber General du Muy gewesen sei, ber bort längs ber Fulda gestanden. Bon einer Seite wird behauptet,

baß der Feind vorgehe, von der andern, daß er sich zurückziehe und ruhig sei. Es würde mir lieb senn, wenn Sie, mein Herr, sich mit den Jägern in Verbindung setzen könnten, welche auf Ihrer Seite längs der Dimel stehen, daß im Fall eines Angriffs und bei einer Uebermacht, die und nöthigen könnte, den Reinhardewald aufzugeben, Sie unterstützt werden könnten, auch daß Jeder den Posten weiß, den er einzunehmen hat. Ich füge dieses den Entwürsen noch bei, die ich bereits darüber gemacht habe. Ich bitte Sie, mir Ihre dessalssige Meinung mitzutheilen, und ob Sie glauben, daß hier eine Abänderung zu treffen sey.

Da der Prinz Soubise in Westphalen weiter vorgeht, wie es in den Briesen des Herzogs, unsers gnädigsten Herrn, heißt, so ist es sehr wahrscheinlich, daß wir sie bald von dieser Seite her haben werden und daß ihre Hauptmacht von der Fulda her marsschiren wird. Ich habe die Ehre 2c.

Warburg, ben 18. Juni 1761. v. Spörfen."

Dem Herzog waren die feindlichen Streitfräfte bei weitem überlegen, er konnte daher vorjett nichts Entscheidendes gegen diese unternehmen, und sah sich, wider seinen Willen, auf die Desensive beschränft.
Ferdinand, der nichts halb that, hatte auch hier Alles ausgeboten,
sich gegen die Angriffe eines überlegenen Feindes zu schützen und durch
eine vortheilhafte Stellung die Bewegungen seiner Gegner möglichst zu
lähmen. Bo irgend ein haltbarer Ort war, wurde dieser besestigt;
überall sah man Batterien, Redouten, Auswürse, Berhaue u. bgl.; die Berke der festern Orte, die der Herzog aus Mangel an Truppen nicht besehen konnte, wurden in die Luft gesprengt.

Er tam am 13. von feiner Inspectionereife wieder in fein Sauptquartier Reuhaus jurud. Um 20. fchreibt Sporten:

"Ein Courier von Monseigneur dem Herzog, ber hier durch ging, hat mir das für Sie Eingeschloffene überbracht, um es Ihnen zuzustellen.

Nicht zweiselnd, mein Herr, daß Sie schon davon unterrichtet sein werden, daß die Tete der Armee des Marschalls Broglio, 3 Regimenter Infanterie und 1 Regiment Cavalerie start, am 16. v. Mierefel. L.

in Marburg angetommen ift, von wo aus sie ben 18. abmarschiren wollten, um am 22. ins Lager bei Cassel zu ruden, so werden Sie auch sehr auf Ihrer Huth sewn muffen, und ich zweisle nicht, mein Herr, daß Sie alle Botsichtsmaßregeln nehmen und bas Sie besonders um das Detachement besorgt sind, das sich im Sabbaburg besindet, und auch um biejenigen, die Sie bei sich haben, denn es ist mir jest nicht möglich, einen Bechsel mit den Idgern vorzunehmen; ich werde sie die Volfemissen vorzunehmen; ich werde sie die Volfemissen.

Die Armee des Prinzen Soubise ist bis Dortmund vorgegangen, woraus man ersehen kann, daß die beiden Armeen ganz im Einverständniß agiren. Die Armee des Erdprinzen ist die Tollhaus marschirt, nach demfelden Mandver, wie im vorigen Jahre. Ich hoffe von Ihnen bald gute Rachrichten zu erhalten und habe die Ehre zu sepn

Warburg, ben 20. Juni 1761.

v. Spörfen."

Am 21. verlegte ber Herzog sein Hauptquartier nach Gesede, seine Armee nahm ebenfalls eine andere Stellung, beren rechter Flages sich ans Hauptquartier fehnte, ber linke hingegen sich die Wewels-burg hin ausstreckte. Da ihm aber am 22. gemelbet wurde, das bie Armee des Brinzen Soubise im Anmarsch sei und von bessen Avansgarbe die Borposten bereits angegriffen worden seien, so fand er fich veranlaßt, mit seiner Armee abermals eine andere Stellung einzunehmen. Er ging beshalb am 23. von Gesede nach Erwitte und bann auf Alt-Gesede zu, um vielleicht den Peinzen zum Schlagen zu bringen, bevor bieser sich mit dem Marschall Broglie vereinige.

Der herzog ging am 24. weiter nach Goeft, um bem Gebpringen naher zu fein; hier nahm er guch fein hauptquartier. Letterer ging über bie Lippe und lagerte fich bei ham.

Lippftabt und Munfter waren für ben Herzog zwei wichtige Stuppunfte, er hatte diese beshalb möglichst befestigen und hinrichend besehen laffen. Es wurde nun flar, daß die feinblichen Manovers barauf berechnet waren, ihn von Lippftabt zu entsernen, und

fich bann biefes Plages zu bemachtigen. Et ging beshalb mit bem Gebanten um, ben Prinzen von Soubife vor feiner Bereinigung mit bem Marichall Broglio anzugreifen.

Um 23. Juni fchreibt et unter Unberem aus Alt-Gefede an Riebefel:

"Es liegt mir unendlich viel, batan zu wiffen, wo sich bas Gros der Broglio's chen Armee zusammenzieht; Sie werden sich babon zu informiren suchen und Sie werden mich babei nicht mehr verbinden, als wenn Sie mir sobald als möglich Nachricht bavon geben. Ferdinand ic."

Ferner schreibt er an bemfelben Tage:

"Ihr Schreiben vom 22. erhalte ich soeben. Ich bin erfreut aus Ihrem Rapport zu ersehen, daß alle die Nachrichten, die ich bisher von der Werra erhielt, sich nicht bestätigen. Ich glaube beinahe, daß Herr von Broglio darauf sinnt, durch die Defiles von Stadtbergen in Westphalen einzudringen. Seyn Sie ja recht auf die Bewegungen ausmerksam, die man dort vornimmt, und melden Sie mir es sogleich, sobald Sie etwas dort wahrnehmen. Ich bin 2c. Kerd in and 2c. "

## Sporten fchreibt:

"Ich habe dieselben Rachtichten, wie Sie mir diese mittheilen. Der Marschall Broglio ist ohne seine Bagage in Cassel angestommen, und daß die Gegend von Cassel, die sich nach der Fulda erstreckt, voller Truppen ist. Diesenigen, welche ihren Weg durch Marburg nahmen, waren am 18. nicht in Marsch, man glaubt, daß sie nach ihrer linken Seite detachirt sind, nach dem Sauerland hin, um sich mit dem Prinzen Soubise zu verbinden. Der Herzog ist gestern mit der Armee nach Gesede marschirt, Wir sind in einer Krisse, die sich in wenig Tagen entladen muß; man kann nicht vorsichtig genug und nicht wachsam genug seyn. Ich weiß techt gut, daß ich nicht nöthig habe, Sie daran zu erinnern, indem ich weiß, wie Sie besorgt und bemüht sind. Ich habe die Ehre zu sein ze.

Barbutg, ben 22. Jum 1761.

Am 24. benachrichtigt berfelbe ben Oberftlieutenant von Riebefel bavon: daß er ben Dreißelberg burch ben Oberften von Beltheim habe befegen laffen.

Da er Tags zuvor in Erfahrung gebracht hatte, baß ein feinbliches Corps seinen Marsch nach Corvey zu nehme, so hegt er die Besorgniß, daß man feinblicher Seits die Absicht habe, die Verbindung zwischen ihm und dem Herzog abzuschneiden.

Er ließ beshalb ben Dreifelberg fo lange befegen, bis Ludner biefen Boften einnahm.

Sporfen fcbreibt ferner :

"Nach mir mitgetheilten Nachrichten hat ber Feind gegen 30 Bataillone in bas Lager bei Caffel ziehen wollen; ich weiß gewiß, baß er bieses gethan hat, auch 8 Regimenter Cavalerie, von benen ich aber die Namen nicht weiß.

Der General Luciner wird heute am Dreißelberg ankommen; Sie werden sich mit ihm in Berbindung setzen. Darnach
sind die Maßregeln zu treffen. Zwei Escadrons von seinen Husaren werden den Capitain Stattorf ablösen, welchen ich hierher
ziehe.

Unser Herzog ift in Soft (Soeft), ber Prinz Soubise in Unna und ber Erbprinz in Ham; fie ziehen sich näher zusamsmen (ils reprochent de pres). Ich habe bie Ehre 2c.

Warburg, ben 25. Juni 1761 gu Mittag. v. Sporfen."

Am 27. schreibt berselbe: daß Riebesel bie Besatung von Sabbaburg aufnehmen solle, wenn diese bei einem Angriff ben Posten verlassen und sich zuruckziehen muffe. Er ist ber Ueberzeugung, daß sich diese bei einem ernstlichen Angriffe nicht wurde halten können. Am 30. ist Riebesel in Erken, von wo aus er an ben Herzog rapportirt. Dieser antwortet Lage barauf:

"Sie find ber Einzige, ber mir über bas Nachrichten zufommen läßt, was hinter ber Dimel vorgeht. Herr v. Spörfen hat mir seit bem 28. Juni nicht geschrieben. Ich zittre (fremis) zu vers nehmen, daß er sich in Willebabeisen befindet, und ich werbe nicht eher

wieber beruhigt fein, bis ich höre, baß er glücklich aus biesem Loch (trou) heraus ist, wohin er nicht hätte gehen sollen, und von wo er gleich hätte wieder weggehen sollen, wenn es ja die Nothwendigkeit ersordert hätte, sich hinein zu wersen. Da Sie zu Spörken's Corps gehören, so stoßen Sie gleich zu ihm. Es scheint mir unmöglich, daß Herr v. Spörken nach Paberborn gehen könne, da ich aus einem Rapport des Herr v. Wangenheim ersehen habe, daß ein starkes seinbliches Corps in Esserte ist, das ihm als Meister von Paberborn zuvorkommen wird. Er muß einen Umweg über Det mold zu machen suchen, wenn es nöthig ist, um von da nach Rittberg zu marschiren, und muß dabei nacheinander sorcirte Märsche machen. Ich bin 2c.

Bunbern, 1. Juli 1761.

Ferbinanb 2c. "

Der Herzog, ber, wie schon erwähnt, langst beschlossen hatte, ben Prinzen von Soubife anzugreisen, wollte jest seinen Borsat aussubsten. Der Prinz hatte mit seiner Armee ein Lager bei Unna bezogen, ber Herzog beschloß auf bieses einen Angriff zu machen. Er war am 29. bis Werle vorgeruckt, ba er aber bie Position bes Feindes zu sest fand, so änderte er seinen Plan. Er nahm sein Quartier in Lundern und wollte von hier aus umgehen, weshalb er in ber Nacht bes 1. Juli ausbrach und über Ham nach Dortmund marschirte.

Doch bie allzu schlechten Wege und andere Terrainhindernisse vereitelten seinen so schön entworsenen Plan, benn die Truppen konnten nicht zur bestimmten Zeit beim Rendezvous eintressen und so gewannen die Franzosen Zeit, ihre Stellung zu verlassen. Nach der Disposition sollte nämlich am 2. die Armee bei Brackel zusammentressen und daselbst ein Lager beziehen, und am 3. mit Tagesanbruch den Feind im Rücken angreisen. So entschwand dieser und der Herzog konnte nur dessen Arrièregarde beimruhigen. Ferd in and ging nun wieder zurück; er nahm am 7. Juli sein Lager bei Hemmerde, Tags darauf bezog er ein anderes bei Hilbeck. Unterdeß war der Marschall v. Broglio bereits am 28. Juni von Cassel aufgebrochen und hatte sein Lager bei Brünen genommen. Die Avantgarde unter dem Grasen Belsunce ging direkt auf Warburg zu. Der General

Spörfen ließ baher bei Annaherung bes Feinbes bie Zelte abbrechen und blieb bei seinem Corps unter bem Gewehr. Am 29. ging bie feindliche Armee über die Dimel und bezog ein Lager bei Scheffer be. Der General Spörfen hatte sich an demselben Tage auf der Straße nach Hameln bis Wilbabeisen zurückgezogen. Der Feind holte seine Arrieregarbe ein und schlug sie.

Als ber Herzog hiervon Nachricht erhielt, beunruhigte ihn bas fehr, benn bie Stellung Spörken's war hier so gefährlich, baß sein ganzes Corps verloren gehen konnte. Seine Besorgniß steigerte sich noch, als er bis zum 1. Juli noch keine Nachricht über bessen Schicksal erhalten hatte.

Der General Ludner ftand am 30. Juni in Bratet. Bon bier aus schreibt er an Riebefel:

### P. P.

"Mein herr Obristlieutenant ich weis nit ob ber ardonanz Husar Em. Hochwohlgeboren wird ausgerichtet haben, daß ich haffte (mann es möglich) auf ein bahr wort anhero (zu) komten;

So fie aber nit kommen konnen, so ersuche indessen Marich fertig zu seyn, ich erwarte alle minuten ben March. Braglieh war Er. Ercell. ben Hrn. General von Spörken; Leiber bei ben Spörkischen Corps ift es nit gut hergegangen gasternt; bitte ihnen laffen sie mir wissen, wie es lengs ber Weser kehet, maffen ihrige patrouillen babin werten gegangen seyn; ich habe Briefe von Hörter, als wan ber Feint gasternt schon in Beverungen ges wessen

Brakel d. 30. juny 1761,

R. Ludner,"

An bemfelben Tage schreibt er noch Folgendes, namentlich in Bezug auf die Spörken'sche Affaire:

## P. P.

"Mein lieber Herr Obriftlieutenant. Der Brunfieh ift gekommen von Hrn. General v. Sporfen Ercell. Dieselben laffen mir sagen, Er marchierte so eben nach Driburg in's Laager, er fündet auch vor gut, baß ich hier stehen möchte bleiben, sein Berlust ist gastern von 7 Buckeburg. Rannons gewessen und zwar nit vom Feindt abgenohmen, sondern die Ranalien von Knechten sein mit die pferte bavon geloffen! Die Cavalerie hat auf die Jäger eingehauen in einen so dicken walt daß nit glaubahr (glaubbar) war, daß wegen des dicken waltes ein pfert durchgekommen sep. Der Berlust bestehet in etliche 30 Mann, hingegen der Feint soll ben 200 Mann verlohren haben!

Nun mein Herr Obristlieutenant da wir hier stehen sollen, so funte vor höchst nötig, daß ich auf die linkhe flanque bedacht mus senn, und denkhe am besten zu thun, daß ich die Nette besesse und zwar so 1 Officier 2 × 31 pferte gebe ich von mein regiment nach Brakhausen, selber patrouillirt nach Didelsen und hält Communication mit dem Posten zu Amelunren und der Posten zu Brakhausen sende gleich 1 Mann zurück anhero, damit ich alle gehörige ordres dahin senden kann!

Nun wollte ich sie mein lieber Riebefel gebeten haben daß sie ebenfalls 1 Officier 2 × 24 Mann nach Amelunren bethagierten, welcher allba nach Beverungen patrouillieren sollte, so weren wir hier in ber rechten flanque bis an die Weser gebechtet, ich benthe ste werben solches gut und nötig fünten. NB. 1 Mann musten sie ihnen mehr mitgeben damit diesser Officier den nemlichen Mann an ihnen wiederumd zurücke sendet umb also ankommende ordres ihren Officier zusenden zu können.

Es tommt so eben eine patrouille von Paderborn, meldet, daß noch kein Feint allba gästern Abend were gewessen und hette noch eine Besayung von die England alba augetroffen, welche aber parat wert gewesen weg zu marschieren. Ich habe den General Spörken so eben umb Gottes Willen gebeten er möchte nachts dahin deviliren und ich werde auf seiner Linkhen nachfolgen, also Exempel gratia, so er nach Paderborn gebet, so will ich nach Driburg gehen und so serner, die wir die gänzliche Communication mit des Herbog Durchl. hetten. Beis num nit ob Er mir volgen will; mich dünkhet diesses were das beste und so herten wir Brodt! Das Laager zu Wardurg (sagt mir eine so eben daher kommende patrouille) daß es meistens inn Cavallerie bestümmte, und hetten keine Zeiter und es müste wenig Insanterie sehn, da von denselbigen nichts complexte

und die Cavallerie stunnte in einer Linie. De Unterofficier schäpet felbe über 50 Escabrons!

Brafel, ben 30. Juni 1761.

Morgens 1/2 9 Uhr.

Darf ich ihnen bitten, daß sie ihrigen Officier bie Instruction möchten geben, damit er mit dem Meinigen en concert agiret.

R. Ludner."

Ludner fam am 30. in Driburg an. Auf bem Wege babin ließ er 2 Regimenter in Sameln, um bie bortige Befatung ju versftarten.

Tempelhof (Ih. 5. S. 195) sagt: baß Spörfen sich an biesem Tage mit dem General Luciner vereinigt habe und am 2. nach Blomberg gegangen sei; allein beides ist irrthumlich berichtet. Das Erstere ersehen wir aus einem solgenden Schreiben Spörfen's, (vom 7. Juli), wo er noch keine Nachricht von Luciner hat. Diesser selbst schreibt am Morgen des 1. Juli aus Erzen und später an bemselben Tage aus Steinheim. Ferner sagt Tempelhof: daß Spörfen am 3. in Blomberg gewesen sei, allein er blieb vom 1. bis zum 7. in Brenthausen.

Der Herzog schreibt am 1. Juli:

"Ich war barauf vorbereitet, die Nachricht zu erhalten, baß Herr v. Spörken die User der Dimel verlassen habe. Ich habe von ihm seit dem 28. nichts gehört und bin in großer Sorge darsüber, denn ich weiß nicht, wo er hingesommen ist, obgleich ich vermuthe, daß er nach Driburg marschirt sei, um sich von da nach Paderborn zu begeben. Da ich es gleich nicht für angemessen hielt, die Ereignisse an der Dimel abzuwarten, so wünsche ich, daß er ohne weiteres Bedenken fortmarschire, um eine Stellung zwischen mir und Broglio zu nehmen. Sie machen mit Spörken gemeinschaftliche Sache, indem Sie sich mit ihm vereinigen, denn que ihrem Briese ersehe ich, daß Sie sich beim General Luckner befinden. Ich

Lundern bei Unna, ben 1. Juli.

Ferdinanb."

Un biesem Singe schreibt auch ber General Ludiner an Riedsefel, ber fich bamals in Eimbed befand, bie brei folgenden Briefe:

## P. P.

"Ich banke Ew. Hochwohlgeboren vor die mir gegebenen Nachrichten.

mir wird soeben gemelbet, daß das Xaver'sche Lager bei Pomssen biese Nacht aufgebrochen und gegen Baderborn marchiret ist, ich marchire dahero gleichfalst sogleich mit meinem Corps über Horn nach, und so wie der Feind sich lagert, darnach werde auch meine Position nehmen, jedoch allezeit so, wie der Feind die Fronte nach mir machet, werde zu seiner linken mich lagern. in Abmarch bei Erzen, den 1. Juli 1761 Morgens 3 Uhr.

R. Ludner. "

#### P. P.

"Mein lieber Obriftlieutenant. Ich habe soeben Contra-Ordre bekommen, und zwar so, daß der Major von Wingingerode nach Eutrup fol marchieren, und seget seine Avant Posten zu Niem, Gyrmaty nach Borden. Em. Hochwohlgeboren aber mit dero Corps, außer der Insanterie wie in beyliegender Ordre zu ersehen ist, marchieren gleich nach Bokesen, der Weser zu, ihrigen Avans Posten stehle ihnen anheimb, die Haubt patrouillen aber schieße ich nach Horter und Brakel. Mein General quartier ist mir noch unwissent, werde aber solches für Em. Hochwohlgeboren zu reden.

Empfehle mich

gang Ergebenfter Diener.

Steinheim, ten 1. Juli 1761.

R. Ludner."

Um Schluffe Dieses Schreibens bemerkt Riede sel: "Die oben gemeldete beiliegende Ordre ist nicht eingeschlossen gewesen.

Eimbed."

"Mein lieber Herr Obriftlieutenant.

Der Monsieur Chabo stehet in Brakel, Prinz Xavier bei Dringenberg ber rechte Flügel mit bem linkhen nach Schwanen.

Da ich nun höre, daß Ew. Hochwohlgebillarthe 3 funt von hier sein und ich lieber sehete, daß bero, unt mein regiment nahe beisammen weren, und sich einander können souteniren, so ersuche Ew. Hochwohlgebohren, mann es ihnen beliebig morgen mit tags Unbruch nach Borben zu marchieren, halten aber in Bofesen ein bethagement von 10 Offic. 2 + 30 pfert. Nachbem legen ibr und mein regiment auf folgente manier

Eutrup

Börben

# 2 Brebenborn

In No. 1 und 2 mein regiment und No. 3 ihriges und jedes borff ift eins von ben anbern eine halbe ftunt, und bieffe flein. So können wirr uns complet in ein and souteniren, bann langs ber Befer fann und nichts rechts groffes fommen, und in fommenten fahl, fo tann une ber Officier fo ba fteben bleibt ebenfahle abvertiren!

Bitte ihnen fenden fie mir ein Ordonnang, bann in kommenden Kahl waß vorfahlen möchte, ich ihnen gleich abvertiren fann, und schreiben fie mir, ob ich mich barauf verlaffen fann, baß fle morgen zeitlich nach Borben fommen!

Sommerfel, b. 1. july 1761 abenbe 1/410 Uhr.

R. Ludner."

Der Bergog hatte am 3. noch feine birecte Rachricht von Sporten, er wußte nur bas von ihm, mas ihm Riebefel mitgetheilt hatte, ber fich bamale nicht bei biefem, fonbern beim Beneral Ludner befant. Der Bergog Schreibt am 3. unter Unberm, nachbem er Riebesel's Rapport vom 1. aus Steinheim erhalten hat:

"Man muß ben Berluft wieber gut zu machen fuchen, ben wir an ber Dimel erlitten haben. herr v. Sporten wird nach Rittberg marichiren; ich glaube, baß er burch Detmolb babin geben fann, vorausgesett, daß er fich ben gunftigen Moment nicht hat entgehen laffen. Ift es aber nicht mehr Zeit bagu, burch Detmold zu geben, fo muß er über Lemgo und Bielefelde herr ron Wangenheim befindet fich auf ber Lipperober Saibe, um ihm bie Sand zu reichen."

Die Armee unter Broglio marschirte am 2. nach Paberborn; am 3. nahm ber Marschall sein Quartier bei Reuhaus. Die Avantgarbe, unter Belsunce, ging bis Lippspring. Der Marschall glaubte burch biese Bewegung ben Herzog zu nöthigen über bie Lippe zu gehen; bieser ließ sich aber baburch nicht täuschen, indem er eine Scheinbiversion von einer wahren wohl zu unterscheiben wußte.

Um 2. Juli fchrieb ber Beneral Ludner an Riebefel:

#### P. P.

\* . .

"mein lieber Hr. Obristl. ich bankhe vor bas übersenden, wir haben hier Rachricht, bas Mons. Chabbo mit dem P. Xavier an der Weser were, und allba den Flus zu passiren meinete, were deme also, so ift es höchst nötig daß sie solches mit regiment woll observieren und mich Zeitlichst benachrichtigen.

So ben moment erhalte orbre von Gr. Ercell. von Sporten, baf bie fammtiche armee heute nachmittag 5 uhr aufbrechen wird nach Blomberg! und ich mit bem corps in gleicher Zeit nach Labe. 2 Escabron von mir nach Brafelseyt — Gyrmaty 4 Escabrons Riebesel vis à vis von Brafelseyf nach Risch en ow. Ew. Hochwohlgeb. seben ihrigen post avans nach bero Belieben, saffen aber beständig Vorben und Albaren an ber Weser vatrouillieren.

Gyrmaty patrouillieret nach Borben ebenfalf benebft Brebenborn und Riem.

Winzingerode patrouillirt Steinheim und Horn. So benthe ift alles auf meiner feithe gebeket.

Se. Excell.\*) schreiben mir die jager Brigaden fommen folgenstermaffen zu stehen!

1. Brigabe nach Marpe,

<sup>\*)</sup> Der General von Sparten.

2. Brigabe nach Lemgo,

3. " hinter Donop.

Ew. Hochwohlgeboren werben also mit Dero regiment heute Rachmittag precis nach Rischenow aufbrechen und laffen mir Dero ankunfft allba nach Lube bekannt machen!

Sommerfel, ben 2. Juli 1761,

Morgens 10 Uhr.

M. Ludner."

Ferner am 3. Juli :

P. P.

"Ew. Hochwohlgebohren bende sehr angenehme Schreibens habe richtig und ehstens erhalten; ich bankhe gang Ergebenft vor bies selbigen.

Ich habe vor einer stunt Orbre bekommen, baß ich Ew. Hochwohlgeboren möchte benachrichtigen, daß Dieselben sich mit Dero regiment nach Blomberg nach Sr. Ercell. von Spörken möchten abgehen, wie auch der Herr general von Scheiter mit seinem regiment, mit 2 Escadron von Behr. Ich bedaure sehr daß ich Ew. Hochwohlgeboren verlühre und ist mir diesse Zeitung sehr unangenehm gewessen, wessen ich gedachte nachdem man sich in beständig retierriren genug hat geschohren, ich gehosst hatte auch das Bergnügen zu haben, mit Ew. Hochwohlgeboren avanstren zu können. Ich dankhe Ew. Hochwohlgeboren ad interim nochmahls ganz Ergebenst vor alle Empfangene Ehre, und dankhe nit vor mich, alle Hrn. Ofsiciers von Dero regiment (an welche ich bitte mein ganz Ergebenstes Compliment) ber ich nebst allem Erdensklichsten respect ersterbe zo.

Bube, ben 3. Juli 1761, Morgens 3 Uhr.

R. Ludner."

"Mein lieber von Riedesel Brinsty wirt in Dero Blat fommen."

Um 5. Juli schrieb ber General Spörken an Riebefel: baß er am nächsten Tage bei Zeiten in Rittbergen eintreffen solle, um zu ihm zu ftogen.

Sporfen konnte nicht mehr über Detmold marschiren, wie es ber Bergog munschte, er ging über Bielefelb. Seine Truppen

waren von ben argen Strapazen sehr abgemattet. Bon ba aus ninmt er seinen Marsch nach Marien feld. Freitag war indessen vorausgegangen, um die Wege zu säubern. Der General Spörfen selbst war so ermüdet, daß er nicht einmal schreiben konnte, wie dieses aus dem folgenden Briefe des Grafen von Limburg, seines Adjustanten, zu ersehen ist:

#### P. P.

"Weil bes Hrn. General von Spörfen Ercell. wegen vicler Arbeit auch Mübigkeit nicht selbst schreiben können, so haben Diesselben Ew. Hochwohlgeb. zu schreiben mir befohlen: baß wir morgen mit ber Armee um 6 Uhr aufbrechen und nach Rhebe marchiren würden. Ew. Hochwohlgeb. würden also belieben, um Sechs Uhr als zur nemlichen Zeit gleichfalls von Brackwede aufzubrechen und nach Gütersloh zu marchiren und allba Ihre Posten nehmen.

Die hiefigen Nachrichten, welche durch meine Jäger gebracht und auch in Lippstadt gesagt werden, ist sehr guth, daß nemlich Mons. Soubise sich gestern zurückgezogen, des Herzogs Hochfürstl. Durchl. henselben mit einem Theil der Armee in die Arriere Garde gefallen und wie einige sagen 30 Canonen und ein paar Hundert Bagage Wagen genommen, auch vom Feind vieles geblieben seyn solle. Ich habe die Ehre 1c. \*)

Marienfeld, ben 5. Juli 1761.

G. v. Limburg."

Der General Spörfen traf ben Oberstlieutenant Riebesel am 6. weber in Gutersloh, wo er seither einen Posten hatte, noch in Rittbergen. Wahrscheinlich hatte Riebesel ben Besehl bes Herzogs eher erhalten, nach welchem er in Blomberg sich mit Spörfen vereinigen sollte, und war taher schon abmarschirt.

<sup>&</sup>quot;) Dieses Schreiben ift nach Bradwebe abreffirt. Rach Tempelhof (Eh. 5, S. 193-94) tam zwar die Arrieregarde des Brinzen Soubise bei seinem Radzuge am 4., durch einen Angriff der Avantgarde des herzogs arg ins Getrange, allein von einem Berlufte ift nichts angegeben.

ķ.

ř

Sporten erfuhr in Gateroloh, daß Riebefel ben Weg nuch Reufirchen zu eingeschlagen habe.

Um 28. erhielt Letterer von Jenein folgendes Schreiben :

"Mit vieler Freude beglückwünsche ich Sie, mein Herr, daß Sie sich so glücklich aus der Affaire gezogen haben; die Herren Franzofen scheinen sehr pikirt auf Sie zu sein, sie wollen Ihnen mit aller Gewalt auf den Leib; ich hoffe, daß sie Grund hätten, sich über ihren Bortheil mehr zu ärgern. Die Jäger waren nicht so glücklich, der Feind hat 305 Mann, sowohl Officiere als Gemeine, gefangen genommen; wahrscheinlich haben sie sich zu lange in der Stadt aufgehalten und als sie sich zurückziehen wollten, sahen sie sich abgeschnitten.

Ich habe noch teine Nachricht von Euchter, er hat fich bis hild es heim zurückgezogen; aber es scheint, bas ber Feind seine alte Stellung wieder einnimmt, denn Stockhausen hat betiselben Tag angegriffen und hat nichts verloren. Der Etdvrinz ift in Cappenberg, der Prinz Soubife in Dulmen und der Prinz Conde auf der Hohe von Haltern. Es könnten bald bedeutende Nachrichten von dieser Seite her kommen. Gott gebe daß es gute seven. Ich habe die Ehre ze.

Brenthaufen, ben 7. Juli 1761.

v. Sporfen."

Es ift, leider, bier abermals nicht weiter zu ermitteln, was Riedesel gegen die Franzosen unternahm; wir muffen uns daher mit dem begnügen, was vorliegt. Er war zu jener Zeit thätiger denn je, er hatte auf beibe französische Armeen sein Augenmerk zu richten, die im Begriffe standen, sich zu vereinigen, und da nun von beiden Seiten stets recognoscirt und souragirt wurde, so kamen immer Plankeleien und Gesechte vor.

War er ermubet faum im Quartier angekommen, fo konnte er fich nur gleich an den Schreibtisch seben, um an den Herzog, die Generale, Postencommanbanten, Lieferanten, Splone und Gott weiß an wen fonst noch zu schreiben. Sehr häusig entwarf er gleich mit bem Rape port an ben herzog ober einen General einen Plan ober Disposition, bie nicht felten ganz in der Beise so ausgeführt wurden, wie sie in der Kürze angegeben waren.

Der Bergog schreibt :

"Ich habe alle Ihre Briefe erhalten, wofür ich Ihnen sehr banke. Ich kann ben Gifer nicht genug loben, ben Sie bei allen Gelegenheiten für das Wohl bes Dienstes zeigen, noch genug bie Andaglichkeit anerkennen, die Sie für meine Berson beweisen.

Hetr von Sporten wird morgen nach Lipstadt marschiren, um ein Lager auf der Liperoder haibe zu nehmen; ich schreibe ihm, eine obet zwei Jäger. Brigaden zum General-Major von Ludner zu schieden, und ben Rest zu seiner Linken zu postiren, um ter die Gegend zwischen ber Glenne und ber Ems im Klaren zu sein.

Sie werben mit Ihrem Regiment in der Gegend von Ritte berg verbleiben; Sie werden bott mit dem von Bauer in Bersbindung bleiben, und auch jede Gelegenheit zu nüßen suchen, um zu agiren und unsere Convois zu beden, die von der Weser durch Hervorden und Ravensberg nach Warendorf gehen. Der Herr General von Luckner hat den Besehl erhalten, nach Detmold zu marschiren. Sie suchen in Verbindung mit ihm zu bleiben.

Ich habe aus aufgefangenen Briefen ersehen, daß die Franzosen Batronillen nach Studen brod und Bielefeld schiden. Thun Sie was Sie können, um ihnen den Spaß zu vertreiben. Ich bin zc.

Bulbed, ben 8. Juli 1761.

Kerbinand."

Mm 9. fdyreibt ber Herzog aus Bulbed:

"Rähern Sie sich bem Feinde so viel als möglich, und wechseln Sie die Stellung oft, ohne sich indeß zu weit von Rittberg
zu entsernen."

Der General Sporten lagert zu jener Zeit auf der Hawerftebt gegenährliegenden Sohe, mit der Front gegen die Leppe. Riedetele erhielt vom Herzog ben Befehl sowohl biesem General als auch ihm bie Bewegungen des Feindes im Lager zu Paberborn gleichzeitig zu melden. Auch soll er sogleich Nachricht geben, wenn die Bäckerei von dort vorausginge und wohin die Mehltransporte gebracht wurden. Diese Aufträge erhielt er am 10.

Die beiben französischen Armeen hatten sich am 8. Juli bei Soest vereinigt; ber herzog hatte bieses nicht verhindern können. Nur das Corps bes. Prinzen Xavier und das des Chevalier de Muy machten hiervon eine Ausnahme. Der lettere blieb bei Paberborn stehen, um ben General Luchner zu beobachten.

Der Herzog, statt über die Lippe zu gehen, wie nunmehr nach ber Bereinigung die französischen Marschälle gewiß erwarteten, nahm am 10. nur eine Aenderung in der Stellung seiner Armee vor, indem er seinen rechten Flügel näher an Hilbed, die Mitte vor Illingen und ein Corps von ungefähr 10,000 Mann hinter die Höhe von Billingshausen postirte, um die Straße von Lippstadt nach Ham zu beden. Sein Hauptquartier nahm er in Hohenofer.

Bei biefer Veranderung erhielt Riede fel noch das Regiment Bauer unter feinen Befchl; er führt deshalb von nun an 2 husaren-Regimenter, also gleichsam eine Reiter-Brigade. Das war viel Gluck, wenn man annimmt, daß er erft im 23. Jahre stand und erst vor faum 2 Monaten jum Stabsofficier avancirt war.

Der General Sporfen hatte bas Susaren-Regiment Bauer über Die Lippe betachirt, womit ber General Bangenheim nicht einverstanden ift. Dieser schreibt darüber:

"Der General Sporfen, ber gestern Beschl erhielt, in aller Eile nach Havestadt zu marschiren, gab bem Regiment Bauer die Weisung, daß es wieder über die Lippe zurückgehen solle. Ich habe ihm vorgestellt, daß Ihnen dieses schaden (deranger) würde, aber er antwortete mir: daß er diese Anordnung auf seine Berantswortung nehme.

In Etwas ist es falsch, baß es bort bleibt, benn ohne bieses wird die Lippe offen senn und sein altes Gesicht kennt doch aus Ersfahrung hier Alles. Ich glaube, baß seine Durchlaucht selbst die

Rudfehr bes Bauer'schen Regiments billigen werben. 3ch habe bie Ehre 2c.

Lippftabt, 10. Juli 1761.

Wangenheim."

Der Herzog hatte in Betreff Riebefel's Anfchluß ben Befehl abgeanbert; er follte bis auf Weiteres zunächst mit bem General Ludner in Berbindung bleiben, ber, wie wir bereits wiffen, unter bem Oberbefehl bes Generals von Sporten fant. Am 12. schreibt Ludner:

"Alle beibe Orbonnanzofficiere seyn hier bei mir angekommen, bei ihnen ift ber Lette ber Erste, bei mir nit weniger ber Lette bet Erste gewesen.

Da Etwan Beybe bieffe Nacht an mich, ober an fie möchten konnmen von hrn. General von Sporfen Ercell. so ersuche Erstrechen Sie die Meinige und durchleffen dieselbe, aus der Uhrsache, es möchte ein March anderswo hin darin stehen, sollte bieffes in stehen, so bleibt alles in gestehlt!

Wo aber kein March mich, ober sie betrifft, so marchte mit ben ganzen Corps Morgen frühe 3 Uhr von hier ab nach ben Hollander Hoff. Alba Uffambliere mich mit ben Corps, alle Wagens und Bagage lasse ich hier.

Wollen sie allba bei mir fommen, wiert es mir fehr lieb und angenehm seyn, massen es sehr gut wiert seyn, wan ich hier Ew. Hochwohlgeb. Mündlich könnte sbrechen, indem zugleich könnte versabredet werden in Cas der Feint keine Manoeuvers zur Zurückziehung wollte, und will machen!

Indeffen so ersuche sich aufs Möglichste an mich zu ziehen damit einer ben andern an der Hant senn tann um sich sogleich auf alle erdenkhliche arth wenten zu können. Man hört neu ftark Cannoniren und so wie alle Muth Massen, nach Lippstadt zu.

Schreiben Sie mir mit bieffer Eftafette ob fie, so Content seinen, zu wissen, wan tein Contra March von Sporfen Ercell. ober Gerhog kombt!

Bon bem Rittmeister, welcher gegen Lipspring, habe noch feis nen Raport!

Adieu mon Cher.

Studenbrod, b. 12. July 1761.

R. Ludner."

In biesen Tagen hatte Riebesel sein Hauptaugenmerf auf bie Bewegungen bes feindlichen Lagers bei Paberborn zu richten, wo, wie schon erwähnt, ber Ritter Muy ftand. Gben so hatte er auch ben Prinzen Xavier zu kobachten. Aber auch bie andern feindlichen Bewegungen durften nicht außer Acht gelaffen werden. Man wußte, daß jest in Rurzem ein Schlag geschehen wurde, benn die feindlichen Armeen, nunmehr vereinigt, mußten, dem Herzog weit überlegen, Etwas unternehmen und bieser hatte sest beschlossen, in seiner Stellung zu bleiben. Am 13. schreibt der Lestere:

"Die Armee von Soubife hat biefen Rachmittag eine kleine Bewegung vorwarts gemacht und wie ich glaube haben bie versichiebenen Corps von Broglio's Armee ihrerfeits ein Gleiches gethan. Ich ersuche Sie, mir zu melben, was Sie barüber hören, namentlich von Sanbe und Paberborn her."

Der Herzog ift über bie Absicht ber Corps von Luface und Chabot noch nicht im Rlaren. Er schreibt barüber an bemselben Tage:

"Es scheint mir, bag die Lager bes Grafen Lusace und herrn von Chabo mehr einen offensiven 3wed haben, als ben, bie Baderei in Paberborn zu beden. Unterrichten Sie mich baher auf bas Schnellfte von ben geringften Bewegungen, bie fie vornehmen.

Wenn Sie gegen ben Einen ober Andern agiren können, so thun Sie es, denn jest ist hierzu der Moment. Ich weiß gar nicht, wo herr von Luckner hingekommen ist; er hatte sich nach Lipps spring begeben sollen, aber er giebt kein Lebenszeichen von sich. Es wurde doch sehr vortheilhaft senn, wenn er in Gemeinschaft mit Freitag operirte, welcher es auf die Verbindung zwischen Cassel und Marburg absehen soll. Ich bin 2e.

Hohenofer, 13. Juli 1761.

Ferbinanb zc. .

Der Herzog hatte schon am 10. Juli ben General Sporten von Rheba nach Herbfelb ausbrechen laffen, ber baburch bem Feind in die Flanke kam. Riebesel blieb nun naturlich auch mit biesem General, zu bessen Corps er jest gehörte, in steter Correspondenz. Sporten schreibt in Bezug auf die Stellung des Feindes unter Anderem am 11. aus hersfelb:

"Sie find von Allem am besten unterrichtet, mein Herr, Sie tennen die Angelegenheiten beffer, als ich fie von hier aus beurstheilen kann."

Auch Sporten halt einen Hauptschlag fur unvermeiblich. Er fagt in bemfelben Schreiben :

"Obgleich man viel vom Frieben fpricht, fo fcheint es boch nicht, bag biefer vor einer Schlacht abgeschloffen wird; ich glaube nicht, bag unfer Herzog so leicht sein Lager verläßt. Gin bischen Glud wird bas Weitere entscheiben."

Am 12. Morgens um 2 Uhr marschirte ber herzog mit ber gans gen Armee in 4 Colonnen links aus bem Lager bei hilbed und bezog ein neues zwischen Gub und Rorb Danfern.

Un bemfelben Tage ichreibt &udner:

"Mein lieber Herr Obristlieutenant ich hoffe Em. Hochwohls geboren werden mein schreiben von Ergen den 11. Morgens 3 Uhr wie auch von 11. de dato Horn abents 10 Uhr erhalten haben;

Ich habe heute auf ben March bero schreiben von gasternt morgen 7 Uhr erstens erhalten!

Kan also nit verstehen, was gasternt abent vor eine lange Linie hinter Paderborn mus gestanden seyn (in Cas die Bauern, oder vielmehr die Fuhrleuthe recht hatten, daß der Prinz Xavier zwisschen Lipspringe und Paderborn in einen walt, oder villmehr hinter den walt sein Laager sollte haben) sollte aber deme also nit seyn, so zweisse ich gar nit, daß es mit dem Prinzen Xavier mues sein!

Meine gelassene Escabron zu Horn melbet mir so eben, baß bieselbe heunte Morgen 4 Uhr mehrmahlen eine Tentation gegen Lipspring zu hatte gemacht, alleinig kann nit burch ben Pas wegen ber Infanterie!

Ich wer gafternt abent woch fbath gerefolvieret gewesen (wann ich nur eine ober 2 Canonen bette hinüber bringen können über bas geburg,) bag ich ben Bas wollte fourcieren, alleinig es ift ein wen wo nur pfert vor pfert ober Mann vor Mann über bas gebing kann fommen, alleinig die Leithe versichern mich von hier aus über Nies borp, ba fonte ich mit Canonen fahren. Da Lipfpring 5 ftunt von hier, und ich nit wiffen fann, was ich vor Orbre befomme auf ben brieff welchen ich fur Ew. Sochwohlgeb. gafternt abent 10 Uhr geschrieben habe, welchen ich nit zweifle Em. Sochwohlgeboren werben felben an Se. Ercell. von Sporfen gefandt, ober wenigstens befannt gemacht werben haben. Bas barauf vor Orbre erfolget, und ba auch höchft nötig, daß ich bie Leuthe einen halben Tag als heunte die ruhe zu vergehnen (vergonnen) ift, so will ich eine Antwort abwarthen, NB. so etwan nichts pressiret daß ich weiter hinunter gegen Ew. Sochwohlgeboren rudben follte, worüber ich ersuche mir bie bassige umbstänte beliebig bekannt zu machen!

Sonsten aber wollen wir und abreden, in eine gewiffe ftunde, daß fte beliebig möchten mit ihrige 2 Regimenter vor Reuhaus presentieren, und remonstration machen, und ich wolte den Paß von Ofterhold forcieren, und Lipspring alsban attagieren.

Es bependieret also, was ich vor Ordre befomme und wie es bie umbstänte leiden.

Ersuche also Erv. Hochwohlgeb. alle meine Briefe an Se. Excell. von Sporten jederzeit zu communiciren, damit dieselben allezeit seinen Bericht wiederumb weiter an Se. Durchl. den Herhog tonnen verabstatten.

Ersuche eine antworth
Studenbrod, den 12. july 1762 R. Ludner."

morgens 3/4 auf 11 uhr.

"So eben läßt mir ber Rittmeister aus Horn melben, alhvo er mit einer Escabron stehet, baß ber Feint sich von ben beville\*) von Diterholb gegen Lipspring retieriret, und wie er auch sehete, so zige sich ber Feint von Lipspring ebenfahls gegen Paberborn.

<sup>\*)</sup> Defilée.

Ith habe ihme Orbre gefanden er möchte bem Feint mit ber Edanden auf dem Four (Fuß) folgen; So ich noch einen raport von ihm werbe bestommen, daß er wärfhlich posto gefaßt hat in Lipstomingen, so werbe heunte abent noch dis Ritberg morchiren und morgen wollen wir fosambten Handt an die Lippe gegen Reuhaus und sehen was weiter zu thuen wiert seyn; alleinig einen raport mues ich von den Rittmeister noch abwarten!

Studenbrod, ben 12. july 1761 R. Endner."
mitag 1 uhr.

"Mein lieber Riebesel soll es woll möglich seyn, bas ber Feint Baberborn verlieffe, so sehe nit, wo berselbe bequemer seine Bacherei wiert anlegen; ober will ber Feint ben Herhog mit ganzer Macht auf ben Leib gehen, Gott weis es.

R. Ludner. "

Der General Luckner hatte mit dem Obersten Freitag zunächst die Aufgabe, die hannöverischen und braunschweigischen Lande gegen die seindlichen Streifereien zu becken. Am 13. griff er daher den General Chabot beim Dorfe Sande an, trieb ihn über die Lippe und machte von dem Cavalerie-Regiment König 100 Gefangene. Der Oberst Freistag betachirte einen Theil seiner Truppen an die Dimel, die bei Bestuffeln 400 seindliche Wagen verbrannten und mit mehren Hundert Pferden, die sie erbeutet hatten, nebst Lebensmitteln, zurückstehrten.

Ludner Schreibt ferner :

"Meine hiesieg gehabte gefangene von meinen Leithen habe sofort ben feint zugesandt, die meinige haben nit mehr gehabt, die Sonalien (Canaillen) haben selbe Bille zu fues lauffen laffen. 37 pfert bringen selbe aber nit mehr als 20 gefangene!

Alle Leithe bie von bero regiment anhero sein gekommen habe alle mit ihrigen Leithen, und pferte nach Berle gesandt, und kann Reiner sagen, daß ihnen werden Manner noch pfert sein abgenohmen worden!

Monsteur Schwarsbach hat einige gefangene von Sport'schen Corps gafternt abent an meinen Vorposten gebracht, fagt much, bas

fie über 80 blessirte leithe haben bekommen, und über 15 blessirte Officiers; ich habe verlohren 6 Mann 1 Rittmeister blessirt und gefangen; tobt nemblich Brinky. Ich lasse heunte abent zwischen ben jäger Krug und Berle 2 Escabron marchieren, bamit gar nichts zwischen mir, und ihnen burch kommen kan, da Ew. Hochwohlgeb. morgen belieben anhero zu kommen, so geben sie mir die Ehre und nehmen die Soup mit mir Borlieb. Der ich verbleibe 2c.

Studenbrod, 14. july 1761.

R. Ludner."

Un dem Vorpostengesechte nahm auch Riedesel mit Theil, boch können hier abermals die Details, aus Mangel näherer Rach- weise, nicht angegeben werden.

Um 14. fchreibt Quener:

"Ich habe heunte ben Hertog Durchl. berichtiget, baß ich vernohmen, baß bas Reg. Beronai, bas Reg. Ricolas, die Bolonstairs d'Henau, und 2 regimenter Schweiger in Höchfter (Hörter) bethagiertes seyn sollen! Db nun solches gegründet, so werden ber Obrist von Freytag ben besten raport ba Bon gegeben haben! Was nun barüber ber Herzog wiert gut fünten, wenn es bann wahr, so erwarte Orbre.

Ich unmaßgebig lieffe à proportion was in aller geschwündigs feit bethagieren, umb zu suchen ein solches über ben Sauffen zu werffen, es ist wahr, ber Herhog kann nichts wissen, indeffen war bieffes eine affer (Affaire) längstens von 4 à 5 Tagen!

Mein Rittmeister melbet mir so eben von Ofterholdt, daß die Bergingischen heunte abgelöst sein worden durch Nassauische Husfaren, Vermuthlich were das regiment dazu gestossen, wie er auch vernohmen noch mehrere regimenter Cavalerie von der Broglioschen Armee, solches braucht als doch besserer Constituation.

Links nehmen sie sich in achtung vor ben Xaverischen Abjutanten Schwarzbach, diesser Chiganeur kombt jede zeit einen Extraordinairen weeg, so er mir wiederumd kombt so halte ihn bei mir bis ich von Herzog Durchl. sehrnere besechle erhalte, thuen sie das Membliche. Die Jäger von Hotorf sein gegen Horn bethagieret worben. Studenbrod, 14. july 1761. R. Ludner."
Rachmittag 1/4 Uhr.

Am 15. befand fich Riebefel in Rittbergen, wo er vom General von Sporten folgendes Schreiben erhielt:

"Der Officier, ben Sie in's Generalquartier geschickt haben; ift vorbeigegangen, ohne baß ich ihn gesprochen, so baß ich von ber Affaire nichts wußte, die Sie gehabt haben, von der ich so eben hore. Ich habe die Ehre, Sie über den glücklichen Ausgang zu beglückwünschen, Ihnen noch mehr bergleichen Glück wünschend. Es geht das Gerücht um, daß der Capitain Brinetti todt sep, das ware sehr betrübend und wurde ein großer Berlust seyn.

Der Feind ist in vollem Marsche von dieser Seite her, ich kann aber nicht begreifen, was er dort will. Ich habe die Ehre 2c.

Serefelb, 15. Juli 1761.

v. Sporfen. .

Am 15. Juli verlegte der Herzog das Hauptquartier von Hohensover nach Ham. Um Abend besselben Tages, 11 Uhr schrieb Westphal: daß sich die beiden seindlichen Armeen vereinigt hätten wind im Anmarsch wären, so daß auf den morgenden Tag die Schlacht unvermeiblich sei. Um Abend habe schon eine lebhaste Action stattgessunden zwischen dem diesseitigen linken Flügel und dem seindlichen rechsten, die um 6 Uhr begonnen habe, und noch nicht beendigt gewesen sei, als er von Hohen over weggegangen wäre, was Abends 10 Uhr geschah.

Bor bem Weggehen befahl ber Herzog Weftphal: an ben General Ludner zu schreiben, bag berfelbe mit seinem ganzen Corps in die Gegend von Rittberg marschiren solle, um ben Theil zwischen ber Ems und Glenne zu beden. Da Westphal nicht Zeit hatte, bem General Ludner selbst zu schreiben, so erhält Riebe fat ben Auftrag, diesem bes Herzogs Befehle mitzutheilen.

Es ift hier nicht am Plage, eine betaillirte Beschreibung ber Schlacht von Billingshausen zu geben, es soll baber nur turz bas angeführt werben, was zu einer nöthigen Uebersicht ber benkwurzbigen Tage vom 15. und 16. Juli erforberlich ift.

.

Roch am Morgen bes 15. Juli ahnten bie Allierten nicht, daß noch wor Sonnenniedergang die eisernen Würsel so schwer fallen sollten. Erst am Nachmittag 5 Uhr meldete der Oberstlieutenant Jeanneret: daß der Feind sich in starken Massen dem linken Flügel nähere. Um 7 Uhr griff dieser die Borposten von Lord Grandy heftig an, es entspann sich ein lebhaster Kampf, der die Abends gegen 10 Uhr anhielt. Die eintretende Dunkelheit gebot das Gesecht einzustellen, worauf die Franzosen wieder zurückgingen. Jeder Sachstundige mußte wissen, daß es nicht bei diesem Angriffe bleiben würde; er war nur das Borspiel zu dem Drama, das am andern Tage mit Tod und Bernichtung ausgeführt werden sollte.

Die Corps von Granby und Wutgenau hatten ben ersten Stoß ausgehalten; er mußte sich am andern Morgen wiederholen, und beshalb war es nöthig, diese Corps zunächst zu unterstüßen. Der General von Spörken erhielt baher noch in der Nacht den Befehl: aus seinem Lager bei Hersfeld 6 Bataillone unter dem Obersten Ahlefeld an Butgenau abzuschieden.

Mit Anbruch des nächsten Tages wurden Granby und Wutgenau mit großer Heftigkeit wieder angegriffen. Hier gab der braunschweigliche Major Pent glanzende Beweise seiner Tapferkeit, indem er 2 Tage hindurch eine Redoute am linken Flügel mit 2 Bataillonen gegen die steten Angriffe des Feindes vertheibigte.

Roch war beffen Angriff nicht allgemein, er zögerte mit bem Debouchiren. Der Herzog beschloß nun seiner Seits anzugreisen und befahl ben Generalen Granby und Wutgenau vorzuspucken, ba eben beim lettern bie Berftartung von Sporten eingestraffen war.

Die ersten Hinderniffe waren bald überwunden; ber Feind, bem Magriff etwas unerwartet fam, wurde geworfen. Der Herzog hatte diese Bortheile sicher weiter verfolgen können, wenn nicht eben vom Erdprinzen die Nachricht eingetraffen ware, daß die Armee bes Buinzen Soubise, die biesem gegenüber stand, Anstalten zum Angriff treffe. Der Erdprinz stand nämlich auf dem rechten Flügel, unweit den Höhen bei Wabeln. Demnach hatte es der Herzog

t

mit bem Marfchall Broglio, ber Erbprinz mit bem Prinzen Sous bise bis jest zu thun gehabt.

Als nun bas Feuer auf bem rechten Flügel ftarfer murbe, beschloß ber Herzog seinem Reffen zu Hulfe zu kommen, und ließ beshalb bie vorgebrungenen Corps von Granby und Butgenau wieber in bie Linie einruden.

Der Erbprinz hatte eine solche Stellung genommen, baß er mit seinem starken Artillerieseuer die Flanke des Feindes bestreichen konnte, denn einen Theil seiner Infanterie ließ er so mandvriren, daß er dem Feind in den Ruden gekommen wäre, wenn dieser debouchirt hätte. Diese ungunstige Stellung, sowie der unglückliche Ausgang am rechten Flügel der französischen Armee, veranlaßten den Prinzen Soubise um 4 Uhr Nachmittags den Ruckung anzutreten. Der Herzog war stegend aus diesem Kampse hervorgegangen, der seinen Ruhm noch mehr erhöhte\*).

Wie ber alte Ludner seine ungeheuchelte Freude über ben errungenen Sieg gegen Riebesel außert, und wie er seine Disposition zu einem abermaligen Unternehmen auf Chabot trifft, mag aus fol- gendem originellen Briefe zu ersehen senn:

"D Jefus Mein, allerliebster Englischer Riebefel, alle bepbe Brieffe fommen fast zugleich.

Der lette ift foll von Freiden, daß ich nit weis, in welchen Thail ber Welt ich balb gehen foll! Enfain turt!

3ch marchiere mit anbruch bes Tages ohne Equipage Zelter, und alles nach ben Sollanber Krug; bitte lieber Riebefel marschieren Sie mit bero Corps nach ben Brudhen; allwo wir bie beisben Linien haben über bie Brudhe arrangieret, und bas lette mahl wiederumb aus einandergegangen seyn.

ich will ihnen vor's Erfte vor ihrer Person Erwarten, ihret Corps fann folgen, allba wollen wir sehen, wie wir bie Paberborn-



<sup>\*)</sup> Bon Reben giebt in feinem Tagebuche den Berluft der Franzosen auf beinahe 3000 Mann an, während ber ber Alliirten nur halb fo viel betragen haben foll.

schen Chiganieren können! Bon da können wir uns wenden wie wir uns wollen hinauf, ober herunter, und sehen die Lippe zu passiren.

Adieu mon cher ami.

Studenbrod. Boll Freibe.

ben 17. July 1761 1 Uhr Rachts. R. Ludner."

Die Armee feierte an biefem Tage ben errungenen Sieg mit einem Freudenfeuer, wozu fie ,, en ordre de Bataille" aus bem Lager gerudt war.

An demselben seierten Ludner und Riebesel auch einen Sieg. Sie waren, wie wir aus dem lettern Schreiben ersehen haben, den Franzosen abermals zu Leibe gegangen; sie griffen das Schloß Neushaus an und nahmen dasselbe, nebst 158 Gefangenen. Chabot, der mit Uebermacht angerückt kam, um den Posten zu unterstützen, wurde mit empfindlichem Verluste zurückgetrieben. Außer den Husaren von Luckner und Riebesel waren noch bei dieser Expedition: drei hannöversche Grenadier= Bataillone und die Cavalerie= Regimenter Jüngermann und Beltheim.

Riebefel, ber höchstwahrscheinlich bie Anordnungen zu biesem Buge mit getroffen hatte, focht auch tapfer an ber Spipe seiner Husaren, bie sich bei bieser Gelegenheit besonders auszeichneten.

Der Herzog schreibt ihm barüber:

"Empfangen Sie, lieber Riebefel, meinen vollfommensten und aufrichtigsten Dank für alle ihre vortrefslichen und schönen Thaten. Das Andenken daran wird mir Zeit meines Lebens im Gesdächtniß verbleiben, senn Sie bessen überzeugt. Bersichern Sie dieses auch den braven Truppen, die Sie besehligten, die, angeseuert durch Ihr edles Beispiel, sich so sehr auszeichneten. Sehn Sie von der immerwährenden und unveränderlichen Freundschaft überzeugt, mit wer ich nicht aushören werde zu sehn.

Mein herr

Ihr gang ergebenfter, gehorsamfter und treuester Freund und Diener

Baus hohenover, ben 19. Juli 1761.

Aber auch die andern Truppen unter bem General Ludner erhalten vom Herzog bas verbiente Lob. Er schreibt an bemselben Tage an ben genannten General:

"Denen braven Grenadiers und fämtlichen Truppen, welche unter Ihrer Ordre stehen, sagen Sie von meinetwegen den allerverbindlichsten Dank für den Eyser und für die Bravour, welche Sie bei allen diesen Gelegenheiten bewiesen haben. Ich werde es mir zur Freude und Schuldigkeit gereichen lassen, ihnen Merkmale von meiner Erkenntlichkeit zu geben, so öffters ich dazu Gelegenheit sinde, und die Herren Officiers können versichert seyn, daß ich Ihre rühmliche Conduite gewiß nicht unbekannt lassen werde.

Sohenover, ben 19. July 1761.

Kerbinanb."

Um 18. fchreibt ber General Wangenheim:

"Ich begluchwunsche Sie wegen bes erlangten Vortheils, indem Sie Reuhaus genommen haben. Ich wollte ich ware herr über bie projectirte Bewegung, aber die Befehle die ich erhalten habe erlauben mir nicht nur einen Schritt zu thun. Zwei Bataillone meines Corps sind schon seit mehreren Tagen in die Stadt eingerückt von den 4 Bataillonen, die mir noch bleiben. Ich versehe ben Dienst in der Stadt und gebe alle Tage 1000 Arbeiter.

Außer biesen campirt ein Corps von 20,000 Mann unter bem Commando be Muy's in Erwitte, welches tros ber errungenen Bortheile bes Herzogs, nicht Miene macht abzuziehen. Aus biesen Ursachen wage ich nicht ohne bestimmten Besehl bes Herzogs einen einzigen Schritt zu thun, weil ich meine Bestimmung schon kenne.

Bu sagen, wo sich jest ber Herzog befindet, ist mir unmöglich, benn heute sind es 4 Tage, daß ich keine Nachricht von ihm habe. Ich schiede alle meine Rapports über Ham, in sein Hauptquartier. Ich habe die Ehre 2c.

Lippftabt, 18. July, Morgens 6 Uhr.

Wangenheim."

"R. S. Gestern hat ber Herzog ein Freubenfeuer machen . laffen; ich tenue bie Einzelnheiten bes Schlachttages nicht und ich

weiß nur, daß wir 14 Geschitte genommen und 3000 Gefangene, unter denen fich ber Gen. Lieuten. Marquis von Rougs befindet, gemacht haben. Das Ludner'sche Corps hat fehr gelitten und wie haben den Oberst Lenar und den Major Boig't verloren, im Ganzen 38 Officiere.

Unter uns: Alle meine 6 Bataillons sind zur hiesigen Garnison bestimmt, so auch Ihr guter Pens, daß ich nicht wage biesen Platz zu verlassen, um so mehr, da wir nicht darüber im Reinen sind, ob nicht das Mun'sche Corps dazu bestimmt ist, die Belagerung vorzumehmen. Ich wage nicht mehr eine Bewegung von der andern Seite her zu machen, weil der Feind gleich bei der Hand sein würde mich auf den Fersen mit Uebermacht anzugreisen. Rachmittags 2 Uhr.

Riebesel hatte bie Erpebition von Berle aus mitgemacht, wo er felt einiger Zeit sein Quartier genommen hatte; nach berselben ging er nach Studenbrod. Gleich nach ber Schlacht, am Abend bes 15., hatte Beftphal Folgendes an ihn geschrieben:

"Mein lieber Freund. Die beiden Marschalle sind geschlagen worden, Broglio vom Herzog, und ber Prinz Soubise vom Erbprinzen. Der Herzog hat 3000 Gesangene von Hrn. v. Brogslio gemacht, babei besindet sich das Regiment Belsunze. Benachrichtigen Sie Luckner im Lager bavon, und sagen Sie ihm, daß Freytag 800 Wagen mit Mehl zu Westuffeln versbrannt habe.

Ableu, mein lieber Freund, geben Sie bem Prinzen von Sachfen etliche Hiebe."

Welche freudige Sensatian diese Nachricht bei dem ehrlichen und ner hervorbrachte, haben wir bereits aus seinem obigen Briefe feben.

Die feindlichen Armeen hatten sich zwar zurudgezogen, aber bie Rabe berfelben, so wie ihre noch immer bedeutende Ueberlegenheit an Streitfraften war noch immer zu beachten, weshalb ber Herzog sich noch keineswegs vor einem abermaligen Angriff sicher glaubte. Auch Weste hal vermuthet einen folchen, ba namentlich em 18. von mehre-

ven Soiten: her Rachrichten einliefen, ber Feind fei aberntals in Ansmarfch, namentlich gegen ben linken Flügel. Derfelbe schwibt att biefem Sage:

"Die beiben feinblichen Armeen marschiren von Reuem gegen uns, und eine zweite Schlacht scheint unverneiblich. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Marsch nach Baberborn ausgeführt haben, noch ob Sie die bortige Baderei des Feindes nehmen konnten. Aber ich bitte Sie, mein lieber Freund, über dieses dem General En En er im Lager Nachricht zu geben, der sehr wohl thum wird, sich mit seinen Teuppen an der Glenne zu postiren.

Der Herzog hat schnell die Armee zusammengezogen, um sich eber als ber Feind in Marsch zu setzen."

Auch als am 18. nach biefer Bewegung die Franzosen feinen Angriff unternahmen, war der Herzog noch immer auf seiner Hut; er schreibt am 20.:

"Der Prinz Soubise hat sich etwas zurückgezogen, aber bie beiben Armeen sind noch immer im Stande sich gegenseitig die hand zu bieten. Mir beucht, daß biese Situation nicht auf die Dauer bleiben kann."

Am 19. Juli schreibt ber General Wangenheim:

"Ich bin außerordentlich erstaunt, daß Sie nicht wiffen, daß ber Gen. Spörken in Hersfeld campirt, Havestadt gegensüber. Er bedt die Lippe durch Detachements. Cappel ist besetzt und die ganze Glenne. Friedrichs ist in Watersloh, so daß Ihr Vorschlag nun nicht ausgeführt werden kann, da außersbem Alles so gut besetzt ist. — — — — — — — —

Broglio campirt mit seiner ganzen Armee, bie mehr als 20,000 Mann start ist, bei Erwitte, bie wir auf eine halbe Weile von ber Stadt sehen.

Ich hoffe, baß Ihnen bieses genügen und Sie beruhigen wird, benn nach meiner Ueberzeugung haben Sie von havesland her nichts zu fürchten. Ich bin 2c.

Lippstadt, 19. Juli, Mittags 1 Uhr.

Bangenheim."

Der Brief tam Ludner in die Sande. Er schrieb auf bas Couvert:

"Da ich wuste daß dieffer Brieff von Wangenheim ift und ba er mir folchen selbsten gefandt hatte, also ersuche wegen bes erbrechens solches nit übel zu nehmen.

Ludner."

Der Herzog schrieb am 22. Juli bem General Ludner: baß bie zu hörter gestandenen Truppen aufgebrochen seien, er wisse aber nicht, ob sie nach Cassel ober nach Paber born ihren Weg genommen hätten. Ludner ersucht barauf hin Riebesel, seine Spione in jene Gegenden zu schicken und auskundschaften zu lassen. Die Deserteure und Gefangenen vom Feind sagen aus: baß berselbe wegen Mangel an Subsistenzmitteln die Gegend habe verlassen muffen.

Der Pring Xavier war mittlerweile mit feinem Corps naher an Paberborn herangerudt, um bie bortige Baderei zu beden, und hatte fein Lager bei Sanbe genommen. Der General Ludner nahm beshalb am 23. selbst eine Recognoscirung vor. Er schreibt nach seiner Zurudfunft:

"Mein lieber Oberstlieut. ich bankhe ihnen sehr vor bero Nachrichten, ich komme so eben nach Haus, und funnte bie benben Laagers b. Pr. Xaviers und bu Mun noch auf seine alte stehlung.

Deserteurs versichern mich, daß Chabo sein Corps nunmehro bestännte in regiment Berchin

Bolontairs be flanbre Bolontairs d'Henau Bolontairs d'Efterhazy regiment Nassau Husaren.

mein lieber Riebefel, mas will es ben mit allen benen Kerls.

Deserteurs sagen mir, daß sie kein brot mehr bekommen, sons bern nichts als Zwiback; fouragieren nuffen sie 5 à 6 stunt zurucks werts, es waar alles besperat und gasternt sein 15 Dragoner und reiter mit ihrigen pferten ankommen. Adieu mon cher.

Rittberg, ben 24. july 1761

Mittag 12 uhr.

R. Ludner."

Am 24. erhalt Ludner bie Rachricht, bas bie Regimenter Clersmont, Schonberg und noch 2 Dragoner-Regimenter bei Reuhaus angefommen find, bie von Erwete herfamen. Einer von seinen Trompetern, ber an diesem Tage bei einem Transport Gefangener nach Reuhaus sich befand, versicherte bei seiner Zurudfunst: bas er Schonberg und Clermont "mit Augen" gesehen hatte. Ludner schreibt an bemselben Tage Abends 5 Uhr aus Rittberg:

"Lieber Riebefel, ich glaube die Sachen muffen fich balt anders eifferen (außern), und ich benthe 2 ftudhe, entweders der Feint manoevriret von seiner rechten, oder er mued sich der subsistence halber über die Dimel ziehen, um Caffel mehr à porte zu senn, alleinig ich glaube ersteres, indessen haben wir uhrsach auf unserer Huth zu seyn."

Riebesel wollte die seindliche Communication mit Marburg unterbrechen, er fragte beshalb beim General Ludner um die Genehmigung an. So gern dieser auch zu einer andern Zeit seine Zustimmung hierzu gegeben hatte, so konnte er diese jest nicht ertheilen, da er nach dem Abzuge Riebesel's seine linke Flanke nicht genug gedeckt glaubte. Er schreibt diesem daher am 24., daß er sich nun auf diesenigen Erpeditionen vorläusig beschränken solle, die ihn nicht zu weit von seiner gegenwärtigen Stellung entsernten. Der Herzog war um so mehr zu dieser Ansicht veranlaßt, als zu jener Zeit Gen. Freitag einen Streifzug an der Werra und Fulda untersnommen hatte, folglich zu weit entsernt war, um Riedesel nöthigens salls unterstügen zu können.

Um 25. Schreibt ber Bergog:

"Es scheint, als wenn bie Feinde auf ihrer Rechten Etwas unternehmen wollten; fie ziehen bort wenigstens viel leichte Truppen bei Reuhaus und Paberborn zusammen. Geben Sie mir nur oft und mit Genauigkeit Nachricht über bas, was bort vorgeht, ich hoffe alsbann bieses Vorhaben zu vereiteln."

Un temfelben Tage fchreibt Ludner:

"Ich zweiste nit Ew. Hochwohlgeboren werben mein Schreiben von gasternt abent 5 Uhr erhalten haben, worin ich ihnen geschrieben, wie es Runmehro stehet mit benen Neuangesommenen in Reuhaus; ich

habe solches in gleicher Zeit ben Henge Durcht. geschrieben; und babei geschrieben, welches ich auch nochmals zu den woment thus daß wahr, und wahrhaftig der Feint seine manowres von seiner rechten wiert machen, Runn stehen 2 Brigaden jäger zu Waterstohnt, die arme Leithe wissen nit weiter als dis andere zu patrouillieren und nußen allda nach meiner Einsicht nichts, ich benkhe aber alle stunt ordre zu bekommen, daß die Brigaden andere, unt ich weiter hinauf zu Ew. Hochwohlgeb. kommen werde; ich sollte 1200 Grenadier haben, 300 Moussedier, 375 sein täglich bethagieret auf Commandos, Einige dienen alles, die andern sehn fast nichts, Gott, und wahrhaftig, mein Remmonde verhoffe heunte oder längstens morgen, sonsten weis ich nicht, wie es mit meinen regiment auch werden wiert.

Rittberg, ben 25. july 1761, miter Racht 1/21 Uhr.

R. Quener."

Einige Stunden fpater :

"Ich bekomme so eben Brieffe von Hernog Durchl. worinne stehet!

Des Feindes Projecte können vielleicht erheisichen, daß Sie durch einen forcirten March zu dem General von Spörken ftoßen mussen, wovon ich Ew. Hochwohlgeb. zu provenieren nicht ermangeln wollen. Ferdinand."

Run dieses ist eine antworth von einem Meinigen gasterig abent raport, nun erwarte stüntlich antwort, über den ihrigen Besricht von heunte Racht 1/21 Uhr.

Der Hertog schreibt auch, wir möchten unssere atention verboplen, über die (? unleserlich) mouvements des Feindes, damit er auf's schleunigste von allen gleich abvertirt werden kann;

So eben kombt 1 Officier mit 1 trompeter, und bringt einen unsserigen gesangenen Courrier, der Pas ift unterschrieben de dato Neuhaus den 25. July von Closen marchal de Camp.

Also ist ber Bogel ba, und ist gasternt mit bem Corps bahin

getommen, welches ich ihnen gefternt schon gemelbet habe, das regt. Clounout, Schanberg, & Gecabron Dragoner.

So ift es mohl möglich, baß Chabo schon gegen Marienhohn avancieret ift.

Adieu mon cher, Bernunft, gebult, und Zeit wiert und alles ichten.

Ritberg, ben 25. july 1761 Morgens 9 Uhr.

R. Ludner."

Demnach war Neuhaus vom Feinde wieder besett worden. Der Herzog nahm am 25. eine große Recognoscirung vor. Un biesem Tage hatten die Franzosen ein Lager bei Lohne bezogen. Am 26. gingen die seindlichen Armeen weiter; die des Prinzen Soubisse lagerte sich bei Heberingen; Broglio marschirte mit ber seinen nach Baberborn zu.

. Un biefem Tage fchreibt Quaner:

"Meine avans posten melden mir, es ftante noch alles bei Baberborn.

Heute Nacht 1 Uhr wurde mein posten zu Delbruck attaquiret, ber Feint reusierte ber überfahl mit 400 pfert nit, zoche sich bahero gleich wiederumb nach Sante.

So eben bekomme brieff von general v. Wangenheim Ercell. mit biefen Worten!

"Ich habe advertiren wollen, daß die Soubische armée in March ift, sie gehet hinter die Broglivische wech auf Paderborn den ansehen nach. Die gante Broglivische armée ist ausgerücktet und stehet unterm gewöhr, der lündhe fligel hat die Zelter abgebrochen, die am rechten stehen noch!"

Habe also nit ermangeln wollen, Ew. Hochwohlgeb. folches ebenfahls zu benachrichtigen; hoffe bald mehreres von ihnen zu hören.

Ritberg, ben 26. july 1761 Morgens 10 Uhr.

M. Ludner."

Am 25. erhielt ber General Ludner vom Herzog ben Befehl, nach Studenbrod zu marschiren, Riebefel follte zu feiner Linken verbleiben.

v. Riebefel. I.

Ą

Am 27. Juli verließ ber herzog hohenvfer- und nahm am Abend beffelben Tages sein Quartier in Burgeln. Am 28. ging er nach Alten- Gesede und am 29. nach Störmeda. Der Gesneral Ludner und Riebeset mußten weiter rechts marschiren, um bem Feind ben Weg zu versperren, wenn er auf Detmold ober Studen brod vorrücken wollte; sollte dieser jedoch nach ber Dimel zu marschiren wollen, so sollten beibe folgen.

Um 28. Juli ift Riebefel in Bigenhaufen.

Ludner's weitere Anordnungen erfehen wir aus beffen hier fols genden Schreiben vom 29. und 30. Juli

"Meine Commandos von Lipspring und Paderborn laffen mir melden, daß so eben in anherro sende die 3. Cologne abmarchieret auf der Höchte von Paderborn, die seintliche arriergaarde, welche die Officiers auf 8 biß 9000 Mann schepen, soll hinter Paderborn, vielmehr zwischen Paderborn und Lipspringe annoch stehen!

Mein regiment, mit welchen ich selbsten werte gehen, lasse so eben nach Lipspringe vors erste marchieren, die grenadier und Casvalerie werde in einer stunt nachsommen lassen.

ift bem Herrn Obriftlieut. beliebig, ihren Corps ebenfahls nach Lipspringe marchieren zu laffen, so kann alsban von ber weiteren Disposition gemacht werben!

Deftenichausen, ben 29. july 1761.

R. Ludner."

hier ein Schreiben von hertog Durchl. Der General Brunk schreibt, ber Feint marchiert nach hameln, ber hertog glaubt es nit,

ich laffe bahero bas Corps zu Detmoldt bleiben bis weitere Orbre, und mit die Husaren alle gehe nach Horn, attaquiere, was ich funte.

Lipfpring, ben 30. july 1761 morgens 8 uhr.

R. Ludner."

Die ganze allierte Armee war am 27. Juli aus ihrer Stellung bei Hohenofer aufgebrochen und bis an die Defilees bei Soe ft vorgegangen. Am nächsten Tage wurde weiter marschirt und ein Lager bei Erwitte genommen. Am 29. brach dieselbe abermals auf

und ging bis Stabt. Gefede und Störmebe, am 30. ging ber Herzog nach Buhren. Bei ber Annäherung ber Armee verließ Brogliv sein Lager bei Paberborn, welches die Alliirten sogleich besetzen. Am Tag darauf nahm die Armee dieselbe Stellung wieder ein, wie fie dieselbe dort im Jahre 1759 gehabt hatte.

Ludner fagte am Schluffe seines Schreibens vom 30.: "ich attaquiere, was ich funte" und er hielt Wort, benn noch an bemselben Tage griff er ben Rachtrab von Broglio's Armee an, hieb 60 Mann nieber und nahm 74 gefangen. Auch 2 "Amusetten")" fielen in seine Sande.

Riedesel's fraftige Natur mar burch bie vielen Strapagen und bie übermäßige seitherige Sige ber Art erschüttert worben, bag er in ben letten Tagen bes Juli auf's Rrantenlager geworfen murbe. Er lag bamale in einem Dorfe unweit Detmold, benn er bedte Luds ner's linke Seite, ber fein Sauptquartier in Lipfpring genommen Bulflos lag er in einem Bauernhause, in einem elenden Bett und nur von seinem treuen Diener gepflegt. Da tritt eines Morgens ein Unterofficier von der Infanterie ins Zimmer und melbet von seinem Rajor, bag in einer halben Stunde beffen Bataillon ben Ort paffiren Riebefel, ftete bie Ramerabschaft und Baftfreundschaft ehrend, ließ seinen Abjutanten fommen und befahl biesem ber ankommenden Truppe entgegen ju reiten, Die Officiere ju einem Fruhftud einzulaben und hierzu die Regimentomufif zu bestellen. In Rurgem war bie Bauernftube mit Officieren angefüllt, bie agen und tranten, plauberten und lachten, mabrend braugen bie Mufitbande luftige Stude Und baneben in ber Rammer lag Riebefel im heftigften blies. Fieber. Es war so Brauch, daß ber in einem Orte liegende Comman. bant seine Rameraden bewirthete, wenn diese benselben passirten, und Riebesel wollte feine Ausnahme machen. -

Als ber Herzog aus seiner Stellung bei Hoh en ofer abmarschirt war, hatte er bem General Ludner bie Orbre ertheilt: sein Augenmerf auf Hameln zu haben und bieses zu beden. Da es nun ber Feind auf diesen Plat abgesehen hatte, so brach er einige

<sup>&</sup>quot;) Rleine Befcute.

Sage nachher dahin auf. Ludiner schried darüber Folgendes an Riedefel:

"Mein lieber Herr Obrifil., ich bekomme so eben per Estafette von Hameln Rachricht, bag ber Feind nach Hameln marchirt, fie wissen bes Herzogs Ordre, ich marchiere sogleich über Detmold, Lemgo nach dem Lante.

Mein lieber Riebesel, abvertiren sie alle ihrige Posten, daß fie mir nachfolgen, ihnen bitte, gehen sie boch wech, und lassen sich über Herforten nach Minden transportiren! adieu mon cher, werben sie bald besser").

Ben Lipfpringe, ben 30. july 1761.

R. Ludner."

Euckner zog mit seinem Corps ab, Riebefel mußte zuruchleisben; mit schwerem Herzen sah er bie Truppen und sein geliebtes Resgiment abziehen, um neue ruhmwürdige Thaten unter bem tapfern Luckner zu vollbringen, während er einsam und verlassen und auf's Ungewisse hin an's Krankenlager gefesselt war.

Db er sich bis Minden zurudbringen ließ, wie es ber um ihn beforgte Ludner wollte, kann nicht mit Gewißheit angenommen wersben; so viel nur ift constatirt, daß er zurudbleiben mußte. Riebergesschlagen ritten auch die Husaren auf dem Marsche, obgleich sie wußten, daß es gegen den Feind ginge, denn es sehlte ihnen der geliebte Chef, der sie sonst so geschickt führte und Ruhm und Gesahr mit ihnen theilte.

Doch seine kräftige Constitution ließ sich nicht mit einem Schlage zu Boben werfen; das Fieber hatte ihn zwar tüchtig gepackt, allein es verließ ihn balb wieder; nur eine große Schwäche war zus rückgeblieben, die stets nach dem Abzuge eines Fiebers eintritt.

<sup>\*)</sup> Tempelhof fagt in dem Capitel "Operationen der jenfeitisgen Armeen" Theil 5, S. 237, daß erft am 12. August der herzog den General Ludner nach hameln detachirt habe, mit der Beisung: dort 2 Regimenter der Besatung an sich zu ziehen, und den in jener Gegend postirten feindlichen General Belfauce zu vertreiben. Dem widerspricht das obige Schreiben, denn nach diesem hatte Luduer beim Abmarsch des herzogs von demfelben den Befehl erhalten: hameln zu hulfe zu tommen, wenn dieses bedroht sei. Dieser Sinn liegt offensbar in den darauf bezüglichen Borten.

Die Jeit wurde bem an Thätigkeit gewöhnten Mann enbfehlich lang. Seine ganze Aufmerksamkeit hatte er jest nur dem Lucknersschen Sonze Zugewendet, dem er im Geiste Schritt vor Schritt folgte und Alles aufdot, um sich Rachrichten über dasselbe zu verschaffen. So hörte er dem auch von Luckner's Uebergang über die Weser und wie er dort die Franzosen jagte. Da litt es ihn nicht länger mehr in der Arantenstude, trop aller Borstellungen des Arztes mußte der Bursche dem Schimmel vorführen und so schnell es sein Zustand erlaubte, ritt er zum Corps.

Sein träftiger Körper war an Strapazen und Ausbauer gewöhnt, und wenn er auch noch eine große Schwäche in seinen Gliebern fühlte, als er ben Fuß in den Steigbügel setze, so schwand dieselbe boch mehr und mehr, als er wieder sest im Sattel saß; von dem Ritt in frischer Lust und der freudigen Hoffnung erregt, nun bald wieder bei seinem Regimente zu sein, sühlte er sich bald mehr und mehr gestärkt.

Im Felbe thut die Aufregung bekanntlich in Bezug auf die physische Kraft sowohl, wie auch die Willenoftarke, oft Wunder, sie macht ben Schwächling zum Simson und ben Berzagten zum Helden. Um wie viel muß sie daher auf alle eblere Gefühle wirken, die auf der sichern Bafis ber Moral beruhen.

Digleich sonst eine folche Aufregung und übermäßige Anstrengung nach einem Krankenlager bem menschlichen Organismus meist schäblich ift und fich leicht wieder gefährliche Rudfälle einstellen, so kam boch Riedesel biefes Mal gludlich durch, der ehrliche Ludner war nicht wenig überrascht, als sich der Obristlieutenant am Abend des 16. im Solling bei ihm meldete, wo er sich verstedt hielt, um am andern Tage die bei Hörter geschlagene Schiffbrude des Feindes zu zerstören \*).

<sup>\*)</sup> Als Seitenftud zu bem, wie Riedefel fich von Krantheiten los machte, mag folgende Anetovte beweifen, die dem Berfaffer der schon genannte Freiherr v. Riedsefel, ber Sohn bes Generals, mittheilte.

Als Riedesel noch Rittmeister war, erfrankte er während des Winters im Cantonmeungsquartier am Scharlachsteber. Die Krankheit hatte zum Glüd einen gutartigen Charakter, so daß er das Bett nicht zu hüten brauchte. Da werden die Truppen von den Franzosen überfallen; es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als durch eine Furth über die Weser zu sehen. Burdchleiben konnte er nicht.

Riebe fel foute nach bem angestrengten ermubenben Ritt nicht Der Marschall Broglio hatte nämlich von Ludlange ruben. ner's Erscheinen in jener Begend Runde erhalten; barauf bin batte er in ber Racht vom 16. auf ben 17. August ben Bringen Xavier mit feinem Corps abgeschicht, um bei Sorter über bie Wefer zu geben, bie bort ftehenden Truppen an fich ju ziehen und bamit ben General Ludner zu vertreiben. Ale nun ber Bring, ber von ben Borgangen bes geftrigen Tages noch Richts wußte, am Morgen bes 17. an bie Befer fam, brach Ludner an ber entgegengesetten Seite aus bem Balbe hervor, ließ eine Batterie auffahren und fuchte bie Brude ju zerschießen, ba aber ber Feind auf ber entgegengesetten Seite bes Stromes mehr Geschütze auffahren ließ — Ludner hatte nur 8 Ranonen bei fich, die er aus Sameln mitgenommen hatte - fo konnte er nichts gegen die Brude ausrichten. Es entspann fich nun eine heftige Ranonade, die zwar zwei Stunden mährte, aber beinahe ohne Wirfung blieb, benn bie Entfernung war zu groß. Der Bring Kavier, ber glaubte, baß seine Artilleriften schlecht zielten, schickte einen seiner 216jutanten zu einer Batterie, ber bie Bedienung vornehmen und fie zum 218 biefer nun bort angefommen beffern Zielen animiren follte. war und bes Prinzen Auftrag ausgerichtet hatte, wollten es die Artilleriften nicht zugeben, baß fie schlecht zielten, es entspann fich ein Wortwechsel zwischen ben Officieren und bem Abjutanten und in Folge beffen Rieg ber lettere vom Pferbe und richtete felbft ein Geschut. jenseitigen Sufaren, die Die Batterie bedten, hielt ein Officier auf einem Schimmel, ber Abjutant, um eine Brobe feiner Beschicklichfeit ju geben, nahm biefen aufs Korn und ließ abfeuern. Raum hatte bas Geschut gefracht und ber bide Dampf fich verzogen, so fab man ben Reiter mit bem Schimmel ju Boben frurgen ; ein Surrahruf ber Artilles riften erschallte. Der Bufall mochte wohl hierbei bas Meifte gethan haben.

Der Pring Xavier, ber indeffen naher herangeritten war und burch ein Fernglas bie Wirfung bes Schuffes beobachtete, ber Die Ge-

er wirft fich auf sein Bferd und reitet mit feinen Gusaren durch den Strom, wobei der halbe Rörper durchnäßt wurde. Sundert Andere hatten fich durch diesen Aitt den Tod geholt, für Riebefel war er ein Glud, denn von diesem Augenblid an fühlte er fich wohler und war bald darauf wieder gefund. —

schicktiefelt seines Abjutanten bekunden sollte, hatte gesehen, wie der Reiter mit dem Schimmel zusammenstürzte, es war ihm aber auch nicht entgangen, wie derselbe sich geschickt unter seinem Pferde vorarbeitete, gleich darauf ein anderes bestieg und wieder so ruhig auf dem Plate hielt, als wenn gar nichts vorgefallen ware.

Der Pring Zavier war ein ritterlicher Herr, er ehrte auch bie Tapferkeit beim Feinde und so gab bieser Borfall Beranlaffung zu einem Beweis chevaleresten Benehmens, wie man folches in jener Zeit bei ben Officieren beiberseitiger Armeen häufig fand.

Am Abend nach jener Affaire fam ein fachfischer Reiter mit zwei Bferben bei ben Borpoften bes General Ludner an, von benen bas eine, bas er am Bugel führte, burch feine Schonheit allen Cavaleriften Dan fonnte nicht anders annehmen, als bag es ein Deferteur fei, ber gleich gute Beute mitbringe. Als berfelbe aber vorgab, pom Grafen von der Laufit abgeschickt zu sein und vor ben commanbirenden General gebracht zu werben verlangte, ba schüttelte man bie Röpfe und wußte nicht, was man bazu jagen follte. Das Rathfel lofte nich bald, ale ber Reiter por ben Beneral Quefner fam. Er brachte die freundlichsten Gruße von bem Pringen von Sachsen, ber ben General ersuchen ließ, bas beifolgenbe Pferd bemienigen Officier ju geben, ber heute bas Unglud gehabt habe, burch feine Beranlaffung bas feine ju verlieren. Das war balb ermittelt und Riebefel mar nicht wenig überrascht, als ihm bas fürftliche Geschent zugebracht wurde. Er trug auch nicht bas minbeste Bedenken, ein solches anzunehmen, er fprach in einigen Zeilen an ben Bringen feinen Dank in verbindlichster Weise aus und nachbem ber fachsische Reiter bas Billet nebft einigen Ducaten Trinfgelb für fich in Empfang genommen hatte, ritt er wieber au feinem Corps gurud. Bas aber auf beiben Seiten noch mehr Sensation erregte, als biefer Bug ritterlicher Gefinnung, mar ber sonberbare Bufall, bag ein Bruber auf ben anbern bas Befoun gerichtet hatte, benn ber Abjutant bes Bringen Xavier, ber ben Schimmel fo gut aufs Rorn gefaßt hatte, war Riebefel's leiblicher Bruber, ber damale Abjutantenbienste beim Prinzen verrichtete. Reiner abnte bei ber Affaire Etwas von ber Anwesenheit bes Anbern.

Leiber mar Riebejel einen Tag zu spät beim Ludner' fchen

Corpd angesommen, um Fruge ber Aupferleit seiner aundern Husaren zu sein, die in der Nacht vom 15. zum 16. mithalfen, das Schweizer-butaillon. Fennert bei Abestepfen aufzuheben und gefangen zu nebmen. Nicht ein Mann entkan und unter den Gesangenen befand sin 1 Oberst, 1 Major und 18 Officiere. Auch zwei Fahnen wurden erbeutet, über die es bald zu einigen Differenzen kommen sollte, wie wir bald erschen werden.

Der General Ludner hatte fich nach ber Kanonabe bei Gorter wieder in den Sollinger Bald gezogen, und Prinz Kavier, der an diesem Tage den Uebergang über die Weser nicht forciren konnte, ging am darauf folgenden über den Flus. Un demselben Tage kam auch Brogliv bei Hörter an.

Endner's funen und schönen Bug in ben letten Tagen ausfuhrlicher zu beschreiben, fehlt hier ber Raum. Er hatte babei ben Beind überall getäuscht, und er, ben man für abgeschnitten hielt, sobald er über bie Weser gegangen war, that diesem vielen Schaben, bem er überall unerwartet kam.

Am 21. August schreibt ber Herzog an Riedesel: baß er mit seinem Regimente und bem von Bauer husaren auf Luciner's rechter und Freitag auf bessen linder Seite bleiben solle. Der Herzog fand bie Angelegenheiten sest auf die Spise getrieben, benn er sagt in beinfelben Schreiben unter Anderem:

"Es ift jest ein fritischet Moment und der fislichste unserer Campagne, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Ich muß viele Eruppen erwarten, die auf der andern Seite der Wefer sind, und ich hosse, daß Sie namentlich nicht weniger mit dem Gifer und dem Geschild agiren werden, die Sie gezeigt haben, als Sie noch in der Gesend bei Rittberg standen."

Ueber die oben erwähnten erbeuteten Fahnen fam es min wegen beb Erbeutens berfelben zu einigen Erörterungen zwischen Riede fel's und Luciner's Regiment; beibe machten Ansprüche darauf. Die eine borselben befand sich noch bei bom erstern. Um bem Streit ein Ende zu machen, verlangte ber Herzog beibe Fahnen sofort ins Hauptquartier zu schieden; Rebefel et erhielt den Befehl, eine Spooiom toei' über ben Gergang aufgusehen und in gleicher Beise

wurde auch Endner aufgeforbert. Erfteter wollte aber nicht nur die Fahne vor ausgemachter Sache nicht herausgeben, die sein Regiment bereits hatte, er verlangte auch noch diesenige, die das Lucksurer's che mitgenommen hatte, indem er nachzuweisen suchte, daß auch biese von seinen Husten dem Feinde abgenommen worden sei. Er schiede deswegen einen Officier zum General Luckner, um die Fahne abzuholen. Dieser, der dabei in keiner geringen Verlegenheit war, indem es sich von seiner Seite um Befolgung des bestimmten Besehls vom Herzog handelte, bot Alles auf, um Riedeselseit eines Andern zu Aberzeugen und fernere Streitigkeiten zu vermeiden. Er hatte beshalb schon Lags vorher (am 18.) an diesen in einer Nachschrift gessichtlichen:

" Mein lieber Riedesel enter nous der Hertog sendet alle erbeite Fahnen, Estandarten und Bauckhen nach London, dieses ist die raison, ich hatte den meinen ebenfalls gerne beim regiment gehabt."

Das Ende vom Liebe war: baß jebem Regimente biejenige Fahne zuerkannt wurde, die es im Besit hatte, der Herzog aber beide mit den andern Trophäen in sein Hauptquartier nahm. Db diese sämmtlich nach London wanderten, kann hier nicht mit Gewißheit angenommen werden; auffällig bleibt es wenigstens, daß England die nächsten Anssprüche darauf hatte haben sollen.

Ludner ift am Abend bes 22. in Scharfohlendorf. Bon hier aus ertheilter an Riedefel ben Befehl, sich beim Galgen nach seinem Gutachten zu lagern. Die Hauptposten sollen in Amelungs. born, Dllendorf und Widessen stehen, um bie rechte Flanke zu beden. Ein Posten soll auch zwischen Amelungsborn und Boben werder aufgestellt werden. Bon Amelungshausen soll beständig längs der Beser, nach Forste und Bevern, links gegen Dllendorf zu, patrouillirt werden.

Der Posten von Ollendorf soll seine Patrouillen nach Be-

Der Boften in Bideffen patrouillirt nach Daffel, Ollens borf und Gimbed.

Der Boften zwischen Amelungsborn und Bobenwerber patrouillirt nach ben beiben genannten Orten.

Riebesel nahm nun sein Quartier in Scharfolden borf, Ludner bas seine, nachdem er von hier abging, in Eimbed. Dort ließ ihn ber Marschall be Baux mit Uebermacht angreisen, worauf er sich über Ganbersheim fast ohne Berluft zurudzog. Der Herzog schreibt am 22. August aus Brenthausen:

"Ludner hat mir sein Abenteuer gemelbet; er wurde ein wenig gebrängt; aber bas Unheil ist nicht so groß\*). Ich werde morgen ein Detachement über die Weser gehen lassen, um im Solling zu recognosciren. Suchen Sie Ihrerseits ebenfalls zu bemselben Zwed vorzurücken, damit ich bald von dem unterrichtet bin, was sich dort vom Feinde noch besindet."

Das vom Herzog abgeschickte Detachement bestand aus den preußlichen Husaren und einer hannöverschen Jägerabtheilung. Es hatte die Weisung, nach vorgenommener Recognoscirung nicht wieder über die Weser zu gehen, sondern vorläusig unterhalb Uslar stehen zu bleiben. Riedes soll auch hauptsächlich darauf sehen: daß kein Fuhrwerk vom Feinde in bortiger Gegend weggenommen werde.

In ber Nacht vom 25. jum 26. August wurde das Detachement wieder aus dem Solling gezogen und nach dem Reinhards wald geschickt. Der Herzog selbst ging mit einem starten Corps über die Dimel, um die Franzosen, die in jener Gegend Dringelburg und Sabbaburg beseth hielten, zu vertreiben.

Am 24. kamen Ludner und Riebesel etwas weiter auseinsander, benn ber Erstere war an biefem Tage bereits in Diterobe, von wo aus er sich in die Gegend zwischen Gottingen und Bigens

<sup>\*)</sup> Tempelhof fagt (Th. 8, S. 243), baf Ludner bei biefer Gelegenheit nur einen Mann von seiner Arrièregarbe verloren habe, ben feindlichen Berluft giebt er aber nicht an. Diese Angabe ift mangelhaft. Ludner schreibt am 22. aus Ganbersheim barüber:

<sup>&</sup>quot;Deine Umbftante habe ihnen auch bereits geantwort, wie mich ber feint gebrefft hat, mein Berluft beftehet, nachdem alles nachgefeben 1 Fandrich 18 Dann, fie bagegen haben boch 1 Capt. 1 Lieut. 39 Mann gefangnen! 2c.

<sup>...</sup> R. Ludner."

hausen begiebt, "umb zu sehen wo der feint seine subsistance herbekombt." Zugleich benachrichtigt er Riebesel bavon, daß der Feind
im Anmarsch sei, diesseits dem Solling schon desilire und bereits
mit einem starken Corps durch Langeren in Göttingen angesommen
sei. Er ist der Meinung: daß der Feind sich entweder hinter Göttingen in dem alten Lager des Prinzen Xavier sehen werde, oder die
Berra passiren wurde. Nach Ahlefeld hatte Luciner eine Schwabron von seinem Regiment detachirt, also zu Riedesle's linker Seite;
mit den 3 übrigen hatte er seinen Marsch angetreten.

Der herzog hatte am 26. August bas Schloß Dringelburg nach heftiger Gegenwehr genommen. Die sammtliche Besatung wurde gefangen.

Um 27. ging er von Hofgeismar nach Immenhausen, um ba zu sehen, vb sich vielleicht etwas auf Münden unternehmen lasse. Um 23. und 24. wurde Ham vom Feinde bombardirt, Oheimb aber eilte herbei und entsette solches. Spörken
ist am 28. in Brenkhausen. Um 29. ist der Herzog wieder in Hofgeismar. Demselben ist sehr daran gelegen, zu wissen, was
in Eimbed vorgeht. Riedesel soll nämlich auszusorschen suchen:
ob man dieses befestigt, und ob man dort eine Bäderei errichtet hat,
ober das Brod noch von Göttingen-bezieht.

Der französische General Chabot hatte mittlerweile ein Detaches ment in ben Solling geschickt, bas bem Herzog lästig war. Er trug beshalb bem Oberstlieutenant von Riebesel auf bemselben bei nächster Gelgenheit Eins abzugeben. Zugleich hatte ber Herzog auch bem General Spörken geschrieben, daß er von Zeit zu Zeit starte Pastrouillen von 4 — 500 Mann dahin entsenben solle, die Riedesel nöthigenfalls bei seinem Unternehmen unterstüßen könnten. Dieser, zu solchen Unternehmungen immer bereit, ließ sich das nicht zwei Mal sagen, er brach sosort auf, griff die Franzosen an, warf sie zurück, und machte viele Gefangene. Dies muß am 1. September vorgefallen sein, benm am 2. schrieb ihm der Herzog sehr freundlich und belobte ihn, indem er dabei in gewohnter Weise seinen Dank ausspricht.

Am 2. September hatte ber Herzog fein Hauptquartier in Bune. Am 3. machte ihm Riebefel bie Melbung: bas ein har. tes feindliches Corps mit vieler Artillerie und Munition über Sanbersheim und Seefen marschire. Der Herzog muthmaßte, baß es des Feindes Absicht fei, auf Braunschweig oder Wolfen = battel Etwas zu unternehmen, oder wohl gar in's Hannöverische einzubringen.

Er fchrieb baber am 4. aus Bune:

—— "Ich laffe beshalb Herrn von Butgenau bie Befer passiren; er wird morgen bei Grohnbe über dieselbe gehen, von ba nach Bisperobe marschiren und von da weiter bis zum 6. b. in die Gegend von Coldingen. Sie werden von ihm die Beisung erhalten, mit den 2 Husführung des Projects, zu dem ich ihn bestimmt babe, zu unterstühen.

Ich habe Herrn von Pent befohlen, Ihnen seine Escadron von Rinteln zu schicken, und eben so auch Herrn von Estorff, daß er Ihnen Alles zuschicken soll, was er von Cavalerie aus dem Depot zusammenbringen kann.

Wenn Sie aus Ihrer bisherigen Stellung abgehen, was den 7. d. M. Bormittags geschehen wird, so lassen Sie dort 50 Husfaren mit dem Major Ihres Regiments zurück, denen sich die besagte Cavalerie aus dem Depot und die Escadron von Pen 3 ansschließen wird. Sie werden diesen Major, der das ganze Detachement besehligt, dahin instruiren, die nämlichen Posten zu besehen, die Sie ausgestellt hatten, und sein Möglichstes zu thum, um sowohl Ihren Marsch zu massiren, als auch die Bewegungen des Beindes zu erforschen, und sowohl mich als Herrn von Spörken sogleich davon zu benachrichtichen.

Roch theile ich Ihnen mit, baß ich herrn von Wutgenau burch ein Corps unter bem Befehl bes herrn Generals von Balbhaufen zu Polle habe erfeten laffen (remplacer)."

Die Rachrichten über ben General Ludner zur Zeit ber erften Septembertage find sowohl bei Tempelhof als auch in Reben's Tagebuche nur spärlich zu finden; es find mehr einzelne Andeutungen. Da hier das ficherfte Material vorliegt, so fei es gestattet, bessen Zug an ben Harz etwas näher zu beleuchten.

Als Ludner vom Feinde von Eimbed weggebrängt war, befchloß er auf eigene Kaust eine Expedition nach dem Harz zu unternehmen, dem dort waren Franzosen und von Freitag, der in jener Gegend stand, hatte er seit mehreren Tagen seine Rachricht. Aber als
er bereits bis Opterode vorgeruckt war, erhielt er vom Herzog die Beisung: sich näher nach Hildesheim zu ziehen, um Hannover zu decken; er nahm hierauf seine Stellung bei Lamspring, zwischen Ofterode und Hildesheim, wo er bis zum 1. September blieb? Am 30. schreibt er von daher:

"Broglie will von Eimbed noch nit wedh, ber Feint cujonirt mich nun mit Brudhen schlagen über bie Leine, heunte Nacht habe wiederumb muffen 2 ruiniren.

Der Bicomte be Belfauze (schreibt mir Freitag) stebet wieberumb mit seine 5 Bath. 5 Kannons, 12 Esquadr. zu Ebergolzen. Was wird bann noch zulest herauskommen, nach 3 Wochen so fangt ber herbst ahn. 2c. "

Ludner hatte bes Bergoge Uebergang über die Dimel eff

"Der Herhog schreibt mir er ginge in heffen, Gott gebe ben Stainville schläg."

In ber Nacht vom 30. jum 31. August ließ ber Feind abermals eine Schiffbrude, 1/4 Stunde von Salzberhelben schlagen, zu beren Dedung, nach Ludner's Nachricht, bas Corps bes Marschall be Baur babei campirte. Er war zu schwach, um bieses zu hindern.

Am 2. ging Ludner nach Abeestedt, Freitag nach bem Harz. Son hier aus schreibt Ersterer: daß der Graf Belfauce am 31. nach Paris abgereist sei, wohin ihn der Hof gerusen habe, Broglio aber sehr wunsche, daß er bald wieder zur Armee zuruckstehren möge. Er schreibt an diesem Tage (am 2.) ferner:

"Die Sachen endern sich nun auf einmahl, ich und Freitag seyn bereits auseinander, der Freitag ist in Hart und ich hier. Der Freint schon mit einem Gros in Hessen passirt, auch bereits hierher zu, ich benkhe aber noch, daß es nach Hildesheim und Braunschweig gerichtet ist! Halten sie sich parat sie werden benkhe bald in hiesige gegent kommen mussen. Adieu mon cher."

Am 4. ift Ludner in Marienburg; er schreibt von baher: bas Ganbers heim und Seefen wieder von ihm besetzt find und ber Feind sich wieder über bie Leine zurückgezogen hat. Db der harz noch vom Feinde besetzt ift, weiß er nicht, follte er aber noch bort sein, so will er wieder umsehren und ihn von bort vertreiben; ift er aber weg, so will er sich bei Frisch bergholzen lagern.

Die Franzosen hatten in Ganbereheim und Seesen ftarte vontributionen eingetrieben und ba bie Beimgesuchten bas übermäßig Geforberte nicht beischaffen konnten, so nahmen fie, nach gewohnter Beise, Geiseln mit.

Ludner schreibt an bemfelben Tage ferner :

"Den General Major Frentag hat Pelsauce recht in ber arbeit in Sart gehabt, worin ber 2. noch ift!

mir sagt ber B. v. Spangenberg, baß noch 3 Compagnien sues jäger noch sehleten, bie mussen sich Berlossen haben, ich will bie gante sache nit beuhrthaillen; Der General schreibt mir selbsten, er hette die sues jäger nit mehr an sich in Hart ziehen können, solglich hatte er sich mit den Cavalerie jägers doch noch 2 stunt lang in Hart gewehret, bis er solchen verlassen, er stehet nun 1½ stunt diesseits Goslar, dann wie ich mit den regiment in Seesen kam, so ist mir der gante Pras, welches alda nach Gandersheim gegangen schon begegnet, nun sollte ein neues Laager zu Bolshausen stehen, kan aber noch nit sagen, sein es die Gandersheimer oder neue Trouppen, ich reite so eben aus und nehme von allen den augenschein.

Marienburg b. 4. September 1761.

Morgens 6 Uhr.

R. Ludner."

Freitag schreibt an Riebesel in einer Rachschrift eines Bries fes vom 1. September aus Ofterobe:

"Der Bicomte de Belfauce scheinet mich auf den Leib gebannt zu senn, 3 Mahl hat derselbe schon ein Bersuch gegen mich angesfangen, hat mich aber noch nichts abgenommen und diese Stadt und Stellung bis dahin behauptet. Dieser General stehet zu Cattenburg 2 gute Stunde von hier, halt mich ziemlich eingeschrecket, seine

Borposten stehen keine halbe Stunde von die meinigen. Der Rothenberg zwischen Giebelhausen, Bohle und Hottorf ist von Grand Mason besetzt. Die gange Force des Vicomte bestehet setzt aus 8 Bataillon, 400 Commandirte Cuirassier, der Dragon du Roi und la Ferronays, des Rassauschen Husters-Regiments, der Bolonteurs de Hainauldt und ein Theil der Volonteurs d'Austracie. Meine Rachrichten zusolge wird gang mit ersten vielleicht heut nach Frankreich zurückgehen, dagegen soll der Pr. de Bawan das Corpbetei Cattendurg mit dem Hrn. General Chabot commandiren. Die Feinde des erstern sollen jest die Köpse ausheben und solchen wegsspazieren machen. ")

Ludner schreibt noch am Abend beffelben Tages Folgendes:

"Ew. Hochwohlgeboren habe bereits die Ehre gehabt zu benachrichtigen, wie daß ich mit meinen regiment Gandersheim und
Seefen wiederumb in Besitz genohmen und lasse diese nacht mit selben ben Bosten von Grene ataquiren umb die dasige Brudhe und
ruiniren.

Da ich nun nit weis wo Freytag stehet, und gestogen ist, ich habe schon 4 expresse ausgesandt, komt niemand zuruch, und von ihm nichts hören kann! so habe mich entschlossen, da mich mein gessandener Officier nach den Harz versichert, daß der seint noch den ganzen Harz besethet hat, ich in Boraus sehe, daß Se. Durchl. der Herzog den Harz sogleich unmöglich entbehren können, so habe solgendes resolviret.

Ethlich mein regiment laffe ich zu Lamspring, in Alfeldt bleibt Lüberit mit der Escadron, Gandersheim und Seesen kommen überall 100 pfert von regiment, das regiment hat Ordre in meiner Albwessenheit beständig gegen diesseits von Osterode zu manoevriren.
ich marchire morgen frühe 4 Uhr mit die 2 cavalerie-regimenter, und
3 Grenadier Bath. nach Goslar, werde suchen den seint von hinten,
oder in die flanque in Hartz zu kommen und ataquiren, den Gelben
wo möglichst mit der Hilsse Gottes, werde ihnen suchen zu delogiren,
alsban werde sehen, wo Frentag ist, und übergebe ihme den Hartz

<sup>&</sup>quot;) Ift Belfauce gemeint.

4

(wan ich folden erst habe) alsban marchire mit die regimenter hinter meinen regiment wech, und setze mich in die gegent Frisbergholzen, disse ist, mein lieber Riedesel, was ich willens bin zu thuen, ich werde thuen, und suchen was ein ehrlicher Kerl thuen kan.

Marienburg b. 4. Septbr. 1761 R. Ludner."
abente 9 Uhr.

Am folgenden Morgen in aller Frühe schreibt berselbe noch: daß er am vorigen Abend vergeffen habe, ihm mitzutheilen, daß der Oberftlieut. v. Sprengel in Hilbesheim bas Commando über bas übernehmen solle, was er, Ludner zurudläßt. Riebefel soll baher, wenn was vorfallen sollte, ben Oberstl. v. Sprengel davon in Renntniß segen.

So gut auch ber General Ludner feine Disposition entworfen batte, so schlug ihm boch Alles fehl, benn ein sehr arges Regenwetter ein, bas die Wege verdarb und die Mannschaft bei bem forcirten Rarsche mismuthig machte. Dazu kam noch die Nachricht, daß Sees sen vom Feinde bedroht sei. Er schreibt darüber:

"Mein lieber Hr. Obriftl. mif ist alles fatal gewest, die gange Racht geregent, der Kerl als nemblich der Grenadier will nit mehr marchiren, oder ich muste ihm 24 stund Rast geben, mir wierd gemelbet der seint avancirte nach Seesen, gedenkhen sie welchen weg man einschlagen sollte, aller meine einzige Ordre ist Hannover zu bechen, Freytag ist in Scharpfeldt, mon ober, mein tag besombt der Herhog den Harp nit, wie er solchen verlohier, es seyn über 450 jäger gefangen! Ensain, alleinig über 300 Braunschweisger, ist sein Wunder, ich glaube ihr March den 7. wird auch contramentiert werden.

Bodenburg, ben 6. Sepibr. 1761.

M. &udner."

Der Major von Luberis, der von Luciner in Uhlefelb zurückzelassen war, erhielt mit Riedesel, der noch dei Scharfoldens dorf stand, die Berbindung, indem er seine Patrouillen bis zur Spies gelhütte gehen ließ. Um 7. waren die Franzosen herangekommen,

um zu fouragiren, fie wurden aber bis zu ihrer Infanterie guruds gejagt.

Den 9. September hat Ludner sein Quartier in Dollingen, Riebefel bas seine in Holzhausen. Der Lettere hat einen feindslichen Angriff auf die Borposten abgewehrt. Ludner schreibt an biesem Tage unter Anderem:

"Ich gratuliere das Dieselben die Attaque so gludlich abge- dischlagen, ich habe solches vermuthet weil 200 Pferde von meiner Bachten bahin marchieret."

Roch an demselben Tage fommt er nach Frischborgholz, wo er vorerst fteben bleibt.

Um 11. wurde der Officierposten bei Seefen belogirt; zugleich wurde gemeldet, daß die Franzosen jenseits des Flusses, in einem Thale ein Lager aufgeschlagen hatten. Ludner ritt selbst dahin um sich von den Borgangen zu überzeugen.

Er schreibt Tage barauf (12. Septbr. Morgene 7 Uhr) and

"Ich habe heunte in aller frühe die feintliche Laagers visitiert, und finde

- 1) ein fehr groffes jenseits Ganbersheim auf ben fogenannten Galgen Berg,
- 2) zu Alt Gandersheim sollen die Saren sein, ein drittes Laager zu Brennethausen, ein 4 1es zu Gernrobe, und Lamspring sein starthe avans posten.

Alles ist diese stunt noch stihle, wie lang, und wohin es weiter geben soll, das erwarte stüntlich zu sehen. Adieu mon cher.

M. Ludner."

Bobenberg und Frischborgholz find meine avans poften.

In ber Racht vom 12. jum 13. Cept. zogen fich die Franzofen mit ihren Borpoften wieder bis Alt-Gandersheim zurud, fie hatten nur noch einen ftarfen Posten bei Gernrobe stehen. Bu biefer Zeit waren bei Ludner gegen 200 Deserteure angefommen, worunter die schönsten Grenadiers."

Folgen wir nun wieder dem Gang ber Hauptbewegungen, bie für v. Riebefel. 1.

bie engern ben Maßstab geben. Es können für uns zunächst nur bie von bes Herzogs und bes Marichalls Broglio Armeen von Interesse sein, ba Riebesel gegenwärtig beim Luciner'schen Corps steht, bas gegen bie lettere agirt.

Der Herzog war am meisten um die hannöverschen und braunsschweig'schen Lande besorgt, weil diese noch nicht so vom Feinde hatten ausgesogen werden können als die andern Gegenden, deshald immer ein Ruchalt für seine Armee blieben. Um den Feind von seinem Borhaben, diese Länder zu besetzen, abzubringen, war er plötlich von der Desensive zur Offensive übergegangen, denn er machte Miene die in Hessen zurückgebliebenen Franzosen unter Stäinville anzusgreisen. Das Manöver glückte, denn Broglio, um die hessischen Lande besorgt, zog sich näher dahin und begab sich selbst von seinem Lager bei Sülbeck, wo er sein Hauptquartier hatte, nach Cassel, um mit dem General Stainville die nöthigen Anordnungen zu versebreden, weil am 25. August Conway und Granby bereits über die Dimel gegangen waren.

Bei seinen geringen Streitkräften bachte ber Herzog, nachdem er seine Absicht erreicht hatte, vorerst nicht weiter daran einen Angriff zu unternehmen, er bezog daher am 1. September ein Lager bei Bune, um dort den Gang der weitern Ereignisse abzuwarten. Der Marschall Broglio war am 7. wieder in seinem Hauptquartier Sulbed einsgetroffen.

Bon des Lettern Armee führten die Generale Hoppensen und Chabot die Arantgarde; mit dem lettern bestam Ricbesel mehrere Gesechte. Der Herzog schreibt in Bezug darauf am 9. aus Bune:

"Schicken Sie mir eine betaillirte Relation über bicjenigen Affairen, die Sie nach einander mit Mr. Chabot gehabt haben."

Am 11. September hatte fich Broglio mit seiner Armee wieber in Bewegung gesetht und ein Lager auf ben Sohen von Gimbe d bezogen. Pring Xavier rudte mit ber Reserve nach Ganbersheim, seine Avantgarbe, unter bem General Closen ging bis Alt. Gans bereheim vor. Dieser erhielt nun ben Auftrag, ben General Lud.

ner aus ber Harzgegend zu vertreiben, allein berfelbe hatte fich, wie wir bereits oben gefehen haben, schon von bort zuruckgezogen.

Wutgenau stand am 12. in dem Fleden Polle an der Wester, Riedes stalle, im Regierungsbezirk Minden. Der lettere hatte denselben ersucht, ihn im Falle eines Angriffs zu untersützen, allein Butgenau lehnte dieses ab, da er vorgab noch teine weltern Berhaltsbefehle weder vom Herzog noch vom General Spörfen erhalten zu haben. Ehe er jedoch das Schreiben noch abgehen ließ, erhtelt er von Letterem Rachricht. Dieser schrieb ihm: daß er sich mit seizum Corps der Art bereit halten solle, daß er die Wester seben Augenzhick passiren könne, er würde auf die erste Ordre ein. Gleiches thun. Wutgenau verspricht in diesem Falle Riede fel davon zu benachzichtigen. Die Franzosen unter Baub geourt wollten sich des Schlosses Scharz sels im Harz bemächtigen, wurden aber zurückgeschlagen, und zwar mit einem "considerablen Verlust", wie Luckner am 10. schreibt.

Um 12. schreibt ber Bergog:

"Ich habe in der Nacht Ihren Rapport erhalten, den Sie mir gestern Abends 6 Uhr geschrieben haben. Obgleich Sie mir nicht ganz bestimmt die Route angeben, die die feindliche Armee nimmt, ob sie diesseits der Leine marschirt, oder ob sie, nachdem sie diesen Fluß passirt hat, über Hildesheim geht, so nehme ich doch die Bermuthung an, nach dem was der Herr General-Major von Luckner Ihnen mittheilt, daß der Feind über Hildesheim gehen werde, oder daß er wenigstens auf der andern Seite der Leine ins Handversche marschiren wird.

Ich benachrichtige Sie hiermit, daß ich Alles zu einem Uebergange über die Weser bei Hörter und Herstelle vorbereite, um nach Eimbeck zu marschiren. Der General-Major von Mans-berg wird noch beute mit 4 Bataillonen und 4 Escadronen die Weser bei Hörter passiren, um die Höhe bei Fürstenberg zu besehen, von wo er sich morgen nach Mostenberg begeben wird.

Ich felbst besetze Uslar mit zwei Tägerbrigaben, welche hier unter ben Befehlen bes Oberstlieutenant Friedrich's stehen. Sie werden Sich Ihrerseits unverzüglich mit den 2 Jusan-Regimen-

tern in Marsch setzen, um in ben Solling einzubringen und fich so nahe als möglich an Daffel heranzuziehen. Herr von Mannsberg wird Sie unterstützen und nach Umständen Ihr Replie senn. Der Zwed Ihres Marsches ist: Die Brodconvois des Feindes so bald als möglich zu beunruhigen, und fürs Zweite: fo viel als möglich in Daffel zusammenzubringen, wohin die benachbarten Aemter Alles, was sie an Körnern und Fourage haben, eliefern sollen.

Was die Escabron Pent und die Cavalerie aus dem Depot betrifft, so laffen Sie dieselbe nach Ihrem Abgang in den Solling, nach Hameln marschiren, wo sich gar keine ober nur sehr wenig Cavalerie besindet, um daselbst zu patroulliren.

Der General-Major von Luckner hat die Ordre erhalten: im Fall der Nothwendigkeit sich nach Hannover zu begeben, und zwar in Berbindung mit Freitag.

Ift es mahr, daß ter Feind im Bortheil geblieben ift, als Sie ihn am 11. des Morgens angriffen? Ich bin 2c.

Bune, ben 12. September 1761, 11 Uhr Bormittage.

Ferbinanb."

Ferner schreibt ber Bergog am Abend beffelben Tages :

"Im Augenblid erhielt ich Ihr Schreiben von diesem Morgen 8 Uhr. Es ist mir unmöglich etwas Entscheibendes vorzunehmen, so lang ich die wirkliche Stellung des Feindes nicht kenne. Nach Ihren und nach Ludner's Rapport von gestern, hat das Groß der seindlichen Armee die Leine passirt, und besindet sich in der Gegend von Gandersheim und Lamspring. Aber nach einem Rapport des Hern von Wutgenau, der sich auf die Erzählung eines aus Rothenfirchen tommenden Emissars stügt, campirt das Groß der seindlichen Armee in Vardeilsen und Gönsen. Ein startes Corps ist nach Sievershausen vorgegangen, das Corps von Chabot ist in Widensen und der Prinz Xavier nach Ahlefeld. Lösen Sie die Verwirrung, in der ich mich natürlich bei einer solchen Verschiedenheit der Angaben in einem so wichtigen Falle besinden nuß. Es liegt mir vor jest Alles

- baran, fobalb wie möglich und mit Bestimmtheit und Genauigkeit ju wiffen :
  - 1) Bo bas Gros ber feinblichen Armee fich befinbet?
  - 2) Wo ber Pring Xavier ift? und
  - 3) Bo bie andern Corps fich aufgestellt haben?

Thun Sie baher Ihr Möglichstes um mir bavon Nachrichten zu verschaffen.

Auf Ihren Rapport hin, in dem mir gemeldet wird, daß der Marschall von Broglio mit dem Groß der Armee die Leine passirt hätte, habe ich Herrn von Mannsberg über die Weser gehen lassen und ich denke ihn morgen nach Mostberg marschiren zu lassen. Auf diesen Rapport habe ich auch 2 Jägerbrigaden nach Uslar geschickt und Ihnen geschrieden, mit Ihren beiden Regimentern nach Dassel zu marschiren. Aber wenn die Emissäre wahr berichtet haben, daß nämlich das Groß der seindlichen Armee in Varbeilsen sei und die detachirten Corps in Sievershausen, Wickensen und Ahleseld ständen, so kann ich Herrn von Mannsberg nicht in Mostberg ausstellen, und ich weiß noch nicht ob Sie nach Dassel kommen.

Setzen Sie mir boch vor Allem bie mahre Stellung bes Feins bes auseinander und sein Sie überzeugt zc.

Bune, ben 12. September 1761, 10 Uhr Abends.

Ferdinand."

Riebesel that sein Möglichstes, ben Herzog in Bezug auf die gewünschten Rachrichten zufrieden zu stellen, benn schon in derselben Racht schickte er ihm drei Rapporte. Der Herzog giebt ihm zugleich die Beisung: so schnell als möglich in den Solling aufzubrechen, damit ihm Chabot den Weg durch Oldendorf nicht verlegen zönne, und die Weser womöglich bei Bodenwerder und rückwärts bei Hörter zu passiren. Zugleich wird ihm mitgetheilt, daß der General Freitag den Besehl erhalten habe: unverzüglich nach Eschershausen zu marschiren, wo er den 15. Abends ankommen soll.

Als ber Herzog dieses schrieb, wußte er noch nichts von dem

Unfall, ber bem General von Mannsberg zugestoßen war. Dieser war nämlich bereits im Sollingerwalb, als er am 12. September Morgens zwischen 1 und 2 Uhr von dem General Caramann überfallen wurde. Obgleich sich seine Leute tapfer wehrten, so erlitt er boch einen nicht unbedeutenden Berluft, wobei er auch 3 Kanonen verlor\*). Sabbaburg und Dringelburg waren vom Feinde wieder genommen und besett worden.

In Folge Diefer Borgange erhielt Riebefel eine andere Weisung vom Bergog, wie aus beffen hier angeführtem Schreiben zu ersehen ift:

— — "Sie werben schon von bem Borfall (avanture), ber gestern Mansberg im Solling begegnete, gehört haben. Auf biese Weise werben Sie nun im gegenwärtigen Moment nicht bahin gehen können, ba bie Umstände, unter benen Sie bahin gehen sollten, nicht mehr bieselben sind.

Da ich vermuthe, daß Sie nun in Hörter angekommen sind, so bleiben Sie bis auf weiteren Befehl daselbst; sollten Sie noch nicht in Hörter angekommen sein, so marschiren Sie unverweilt bahin, und benachrichtigen mich sogleich von Ihrer Ankunft.

Bune, ben 15. September 1761, 8 Uhr Morgens. Ferbinand."

Als Postscript fügt ber Bergog noch biefem Briefe bei :

"Der Borfall mit Mansberg ärgert mich ungeheuer, ba er namentlich hatte vorsichtiger sein und folches vermeiben sollen."

Der Herzog ging zu jener Zeit wieder mit einem großen Project um, davon zeugten für die Eingeweihten alle Anstalten, die er, nach seiner Beise, so geheim als möglich traf. Er war nach einem 5tägisgen Marsch von Dulmen aus in die Segend von Barburg gerückt, wo sich der Erbprinz am 16. mit ihm vereinigte. Noch andere Corps wurden während des Marsches an die Armee gezogen. Der Herzog hatte im Sinne: am 17. den General von Stainville anzugreisen, der auf den Höhen von Immenhausen lagerte. Er schreibt am 16. an Riedesel:

<sup>\*)</sup> Reben giebt in seinem Tagebuche ben Berluft auf 260 Mann an, worunter 100 Gefangene.

Am 17. September 1761, Morgens 4 Uhr, setzen Sie sich mit Ihrem Husaren-Regimente und mit dem von Bauer, in Marsch. Sie gehen durch Borgholz, um sich nach dem Dorse Silem zu begeben, und lassen die zwei erwähnten Regimenter hinter diesem Dorse campiren und bivouafiren. Sie werden dort die Wescausse von Malachowsty\*) ablosen, die sich von da sogleich nach Warsburg in Marsch setzen werden, um sich dort mit den Husaren von Rusch zu vereinigen, die sich schon in dortiger Gegend besinden. Sie werden diese Ordre Santa und Carpenter zusommen lassen, damit sie diese sobald aussühren können.

Bune, ben 16. September 1761.

Ferdinand."

Der Herzog hatte zu biesem Unternehmen eine seiner schönsten Dispositionen entworsen, die zwar im Original bei den Papieren Riedesel's sich befindet, da dieselbe aber in andern Geschichtswerken über den Izährigen Krieg schon angeführt ist, so würde es überstüssigsein, sie hier abermals wiederzugeben. Zudem konnte sie gar nicht ausgeführt werden, da Stainville noch zeitig genug von dem Anruden des Herzogs Kunde erhalten hatte, um die Höhen zu verslassen und sich in Ordnung zurüczuziehen. Doch tarf diesenige hier nicht sehlen, die für Riedesel besonders entworsen war. Diese ist solgende:

"Instruction vor den Oberstlieutenant von Riedesel, benebst ber Direction bes Marsches auf den 18. Sept. 1761.

So wie es dunkel wird ben 17. Abends detachiren der Obristslieutenant von Riedesel einen Rittmeister mit 100 Pferden gegen die Höhe von Trendelburg ohnweit des Schaafstalls, wo der Weg nach Beberbed geht. Daselbst wartet Er die Ankunst der Colonne des General-Lieutenants von Wutgenau, die um 211hr die Dymel bei Trendelburg paffiren wird, ab, und macht alsbann die Avantgarde von obgedachter Colonne aus, welche ihre Direction, Beberbed mehr links lassend, über die kleine Schneiße

£:

<sup>&</sup>quot;) Breugifche Bufaren.

nach bem Badernhager Henge-Stod, an ber Strafe von Badernhagen nach Ubenhaufen in ber großen Schneiße nimmt, um ben Feinb bafelbst zu belogiren.

Der General-Lieutenant harbenberg paffiret zu gleicher Beit bei helmershausen und nimmt seine Direction, Gottesstüthren und Sabbaburg rechts lassend, auch bahin. Der Rittsmeister wird bemnach seine Patrouillen sowohl zur Linken als rechts senden, um Communication mit der Colonne zu haben.

Um 2 Uhr bes Nachts, ben 18. marschiren ber herr Oberstelicutenant mit ben beiden Husaren-Regimentern über humme, Schomberg und Rabefelb rechts lassend, nach hombreren und von ba, Ubenhausen rechts lassend, gegen Mariendorf. Der herr Oberstlieutenant besinden Sich nach bieser Direction zwisschen den Colonnen des General-Lieutenants von Butgenau und von howard, als welcher lettere seine Direction des Marsches über Schomberg und Carleborf nach Ubenhausen und Mariendorf hat.

Sie werden demnach von ben Bewegungen bes Feindes sowohl an Butgenau zur Linken, als auch an General-Lieutenant Soward zur Rechten Rapport geben, und ben Marsch beider Colonnen eclairciren. Ich vor meine Persohn werde bei der 5. Colonne, die der General-Lieutenant Conway führt und über den Geismarischen Brunnen, zwischen Carledorf und der Esche gehet, verbleiben.

Den Jager Wetter ftein werben ber Herr Oberst-Lieutenant sofort nach dem Major Bauer schiden, um solchem die Direction des Marsches von der Colonne von General-Lieutenant Butgenau zu geben, als wobei berselbe verbleiben und ihn führen soll.

Bune, ben 17. September 1761, Bormittage um 11 Uhr.

Ferdinand, S. z. Br. u. 2."

Dieser Disposition, die in rein bienstlicher Form gehalten ift, liegt ein französischer Brief bei, in welchem bem Oberftlieutenant von Riedesel bas Rabere barüber in jenem traulichen Tone auseinander

Diese Ift, ben man in ben anbern Briefen bes Herzogs stete finbet. Diese Instruction war baher im Grunde weiter nichts, als eine Legitimation bei ben Generalen, benen Riedessell zugewiesen war. Diesem war zunächst die Aufgabe gestellt: Die Berbindung zwischen den Coslonnen des Centrums und benen des linken Flügels, währende des Anmarsches zu unterhalten.

Wenn auch dieser meisterhaft entworfene Blan nicht reufsirte, so hatte er boch zur Folge, daß Stainville in sein verschanztes Lager auf bem Kragenberge bei Caffel zurucgetrieben und Sabbasburg bem Feinde wieder abgenommen wurde.

Der Herzog nahm fein Sauptquartier in Obervillmar. Riebefel erhielt nun eine andere Bestimmung, er fam vom Ludner'schen Corps weg und zu bem bes Erbprinzen, ber am 20. vom herzog nach Friglar betachirt war.

Obgleich nun Riebesel's Stellung eine anscheinend vortheils haftere war, indem er nunmehr in die Rabe bes Erbprinzen fam, beffen jugendliche Heldenstirn schon der Lorbeer so reichlich schmudte, so schied er doch mit schwerem Herzen von dem ehrlichen, braven Luciner, mit dem er Freud und Leid seit Monden getheilt hatte. Beide hatten sich liebgewonnen, sie schieden auch mit der Hoffnung von einander, daß sie bald wieder zusammenkommen wurden.

Der Leser wird bereits aus dem Vorliegenden ersehen haben, daß Ludner das Schwert in der Faust besser zu führen wußte, als die Feder; aber im Kopf und im Herzen saß dafür mehr, wie bei manchen Andern und das hatte er sich selbst erworben, in Mühen und Gefahren, im rastlosen Treiben des Kriegslebens, in das er hineingerissen wurde, benn er entbehrte jeder bissern Erziehung, da seine Wiege in einem kleinen, unansehnlichen Bauernhäuschen stand, in dem die Armuth sich niedergelassen hatte.

Rikolaus Luckner wurde in der freien Reichs und Sansesstadt Campen in den Riederlanden 1722 geboren. Er ging früh aus dem elterlichen Hause, da er darin nicht viel zu suchen hatte und nach mancherlei vergeblichen Versuchen um ein stetes Unterkommen, wählte er das letzte Mittel zu einem solchen, indem er Soldat wurde und sich von hannöverschen Werbern engagiren ließ. Ein Blud war

vählte und daß er im Kriege seine Bravour wie sein Geschief bald wählte und daß er im Kriege seine Bravour wie sein Geschief bald zeigen konnte. Der Hährige Krieg kam ihm sehr zu statten, denn von nun an avancirte er schnell; er war schon im Jahre 1758 Major und Obespeutenant und im darauf folgenden Oberst und General-Major. Daß es außerordentlicher Auszeichnung bedurfte um sich in jener Zeit von unten herauf zu einem solchen Rang empor zu arbeiten und die Abelswürde sich zu verdienen, die ihm schon mit dem Generalsrang verliehen wurde, läßt sich leicht benken.

Nach dem Frieden wollte er nicht unthätig bleiben; er trat baher in französische Dienste, wurde von der Revolution mit fortgerissen, wurde Marschall und Obergeneral der Armee an der Rordgrenze, beshauptete aber diese Stellung nicht lange. Sein Ende war tragisch, indem er, wie viele andere Männer, die einen edlen Charafter zeigten, seinen verdorbenen Gegnern erlag, die ihn auf die Guillotine schlepten, auf der sein graues Haupt im Unfang des Jahres 1794 siel.

Der Erbprinz war nach bem Zuge, ber dem General Stainville galt, vom Herzog nach Friglar betachirt worden, wohin er am 20. September über Durnberg und Mostenberg marschirte. Friglar war bis jest noch vom Feinde besetzt gewesen; allein berselbe verließ bei der Annäherung des Erbprinzen diesen Plat, ohne vorherige Vertheibigung\*).

Roch an demfelben Tage wies der Erbpring dem Oberftlieutenant Riebefel feinen neuen Wirfungsfreis an; er schrieb:

Sie marschiren morgen, ben 21. um 6 Uhr Morgens ab, um in die Gegend von Ahlsfeld sich zu begeben, woselbst sich ein Magazin befinden soll, das Sie zu zerstören suchen werden. Bei Andruch bes Tages lassen Sie ein Detachement abgehen, das Ihren Marsch deckt und Sie werden alles Lärmen zu vermeiden suchen. Benn Sie merken, daß es Schwierigseiten haben könnte dort zu

<sup>\*)</sup> Tempelhof fagt (Th. 5, S. 252), daß bem Erbprinzen in Fri flar ein beseutendes Magazin in die Sande gefallen fei; Red en hingegen bemerkt in seinem Tagebuche (v. b. Often Th. 3, S. 100), daß die Alliirten bort weber Borrathe noch Magazine angetroffen batten.

reaffiren, so werben Sie kleine Detachements über bie Ober-Fulba gehen laffen, um die Kähne zu verbrennen, die der Feind zum Transport seiner Fourage nach Herschielt dort hat. Man muß zu bieser Ervedition sehr intelligenter Leute sich bedienen und ihnen sagen, daß sie, im Fall sie dieselben nehmen könnten, von Herschielt über Bacha zurücksehren, und von da durchs Eichsfeld nach dem Harz. Sie müssen dabei sehr auf Ihrer Huth sewisse Wortheile woraussehen, und da zu seyn, wo man Sie am wenigsten erwartet. Hossend, Sie morgen noch vor Ihrem Abmarsch zu sprechen, habe ich die Ehre ze.

Friglar, ben 20. September 1761, Abende 7 Uhr. Carl B. K."

Am 21. September nahm ber Herzog eine Aenderung in der Stellung seiner Armee vor, indem er ein Lager zwischen Immenhausen und Weimar bezog. Seine leichten Truppen störten die Berbindung zwischen Cassel und Frankfurt häusig und streisten die Gelnshausen. Dagegen gingen mehrere französische Detachements über die Weser. Da die Franzosen auf Wolfen büttel Miene machten und der Marschall Broglio eine Bewegung vornahm um den ihm lästigen Herzog aus seiner vortheilhaften Stellung zu drängen, so zog sich ber Erbprinz wieder näher an die große Armee, indem er sich dieser über Hof und Zieren berg näherte. Er schreibt am solgensben Tage schon:

"Ich marschire morgen bahin, wo Sie gestern ben Oberstlieutenant von Jeanneret gesunden haben. Suchen Sie zu thun, was Sie vermögen, stoßen Sie aber auf zu viele Hindernisse, so benten Sie vor Allem auf Ihren Ruckzug. Ich für meine Person werbe morgen Abend in Hof sein, wo ich Nachrichten von Ihnen erwarte.

Den 21. September 1761, Abends 5 Uhr. Carl v. Braunschweig."

"Man sagt bie 2 Dragoner-Regimenter und ble Chamborans

waren in Ziegenhain. Sie werben Ihre Richtung nach Martinhagen ober Riebenstein nehmen."

Eine Stunde fpater schreibt ber Erbpring, bag Riebefel feinen Marfch über Riebenftein nehmen folle.

In jenen Tagen tam es zu einigen Zwistigkeiten zwischen bem Oberftlieutenant von Estorf einer Seits und Riedesel und Bauer anderer Seits, wie man aus bem folgenden originellen Briefe bes Letztern, ber zugleich von-beffen Charafter zeugt, ersieht:

#### Monsieur

### Mon tres chere Riedessell!

Ohnerachtet Se. Hochfürstl. Durchl. unser gnädigster Herbog ben Obristl. Estorff anbefohlen, die von unsern bewden regimentern wegen fourage empfang in arrest genommenen Husaren sogleich auf freven Kuß zu stellen, so hat berselbe sich bennoch erdreistet, solche ohne Kriegsverhör in Hameln Spigruthen lauffen zu lassen.

Wir beyde find Cheffs über die regimenter und ich meines Theils stelle niemandt als bemjenigen der mir zu befehlen hat, die Erlaubniß zu, von meinen Leuten auf dergleichen Art zu bestrafen; Ich hoffe, mein lieber Riedessell Du wirst es auch nicht leyden.

Er. Hochfürftl. Durchl. ben Herpog habe ich es gemelbet und Esborff hat durch ben Hrn. Genabs. v. Reben eine Rase erhalten, allein liebster Hr. Bruder, der Mann wird jest zu impertinent, wenn ihm tie Flügel nicht gestust werden. Ich habe zum Boraus gestern einen starten Trumpf in öffentlicher Gesellschaft darauf gessehet; ich hoffe seine rapporteurs werden es ihm getreulich hintersbringen, und ich bin Willens, es ihm schriftlich, mundlich und ben unserer ersten Zusammenkunfft fühlbar einzugeben.

Liebster Riedessell, gieb mir Dein Nath, ob ich nicht recht habe und sage mir, was Du thun willst, wenigstens ich heiße ihn einen — — — und wenn er bes großen Alexander sein Groß Bogt ware.

Liebster Freund, sey boch so gutig und mache mich wissend, worin und was art die Leute arretirt worden, und ob ste ordre von dir gehabt die Wagens benjutreiben; ift letteres, so sind die armen Teuffel zu beklagen, daß sie so entsesliche Spigruthen unter der ver-

bammten milice und auf Befehl eines ber größten Rarren in Europa lauffen muffen.

Ich habe gestern im Jorn alles Mögliche gesagt, was man nur sagen kann, und es wird Dir eben so empsindlich sein wie mir. Ich verharre mit vorzüglichster estime und Freundschafft die nicht zu verbessern stehet

## Liebster Riebeffel

Dein gehorsamster Diener und getreuer Freund und Bruber v. Bauer.

Bilhelmethal, ben 28. Sept. 1761.

P. S. Mon cher Riedessell, ich glaube Du wirft am besten thun, wenn Du biessen Borfall an Deinen gnabigsten regierenden Hertog melbest, benn es kann kein Frembder sich die jurisdiction über anderer Herren Trouppen anmassen. Sende mir doch ben Quartier Meister hierher, der es mir gemelbet, er soll hier eraminirt werden.

### Dein

getr. Bauer.

Am 1. October hat der Erbpring sein Quartier in Bilhelmesthal, am 4. in Chringen; von hier aus schreibt er an Riedefel:

"Sie marschiren in aller Gile nach Landau, um sich mit Beanneret in Berbindung zu setzen; bort werden Sie die weitern Befehle erwarten. Es ist nothwendig, daß Sie morgen um 10 Uhr früh bort ankommen. Ich habe die Ehre ze.

Chringen, ben 4. October 1761.

Carl B. F."

"Der Feind lagert in Balhorn, die Chamborans und Dragoner find in Springhausen, ein startes Detachement hufaren soll seisnen Weg durch Walde and Corbach genommen haben. Suchen Sie zu ersahren, wie es damit steht."

Am 6. foll Riebesel auf Befehl bes Erbprinzen mit ben beiben Susaren-Regimentern in Wolfshagen eintreffen, um die in bortisger Gegend statisindende Fouragirung zu beden.

- Am 8. schreibt ber Erbprin; aus Bolfshagen: daß Riebefel bis auf weitere Ordre mit seinen Hufaren in Rumberg bleiben soll; er erwartet mit Ungeduld die legten Rachrichten.
- Um 9. October erhält Riebesel abermals eine anderweite Bestimmung, indem er zum Corps bes Lord Granby commandirt wird. Der Erbpring schreibt:

"Sie gehen morgen, nach Beanneret's Abmarsch, nach Fischbed, wo Mylord Grandy lagern wird. Sie werden Ihre Rapporte an Mylord Grandy und an den Herzog unmittelbar machen. Den 11. schiden Sie 2 Escadronen nach Massenshausen unter Günther. Diese beiden Escadronen werden ihre Patrouillen nach Corbach und Freienhagen machen, und schiden ihre Rapporte unmittelbar an den Herzog. Ich habe die Ehre 2c.

Bolfshagen, am 9. October 1761.

Carl v. Braunfdmeig."

Un benfelben Tage schreibt auch ber Herzog:

"Morgen, nach bem Abmarich bes Erbpringen, meines Reffen, aus Braunfchweig, merben Gie fich mit ben unter Ihrem Befehl ftehenden 2 Sufaren-Regimentern hinter Bolfehagen, Dieffeits, aufftellen. Sie werben ju gleicher Beit Ihre Borpoften fo ftellen, wie Gie es ohne Befahr fur gut befinden. Dies foll mo möglich ben Zwed haben, ben Marsch bes Erbprinzen vor bem Feinde zu mastiren. Sie werben gleichzeitig sowohl an mich, wie an Mylord Granby, ber hinter Fischbed lagert, rapportiren. Beben Sie mir gewiffe Nachrichten über ben Feind, ber sowohl in ber Begend von Caffel, ale auch an ber Eber und Werra ficht. Der Boften von ganbau muß in Berbindung mit Ihnen fteben, und Sie muffen Alles unter fich gegenseitig mittheilen, mas Gir Den 11. b. Dt. werben Sie eine Escabron vom Keinde hören. von jedem Sufaren-Regiment, das unter Ihrem Befehle fteht, nach Daffenbaufen betachiren. Der genannte Poften wird an Sie, an Mylord Granby in Fischbed und an mich hier gleichzeitig

rapportiren. Et wird zugleich auch in Berbindung mit dem Posten von Landau verbleiben. Ich bin 2c.

Bolfmiffen, ben 9. October 1761, 1 Uhr Mittags.

Ferdinand."

Der Erbprinz hatte fich mit Wangenheim wieder vereinigt und nahm sein Quartier in Wolfohagen; Granby lagerte auf ber Sohe von Fisch bed. Der erstere war von ba am 10. aufgebrochen, um nach bes Herzogs Besehl ins Münfter'sche zu geben.

Um 11. feste fich die Urmee bes Bergogs in Marfch, um wieder über die Dimel zu geben. Riedefel befand fich bei ber Arrieregarde unter Branby. Seine Instruction erfah er aus einem Schreiben bes Bergoge an ben Major Bauer. Die Armee nahm nach bem Uebergang ein Lager bei Sohen - Weipel; Granby fam mit ber Arrieregarbe unweit bavon zu fteben, indem er Front gegen Sameln zu machte. Riedesel ftand mit seinen Regimentern bei Belde. Er sollte bafelbft die feindlichen Bewegungen beobachten, die ber dieffeitige Marsch nach fich ziehen wurde. Dabei mar ber Mangel an Wensmitteln und Die Pferde waren abgetrieben und erhielten Kourage febr fühlbar. faft feinen Safer und fein Seu mehr. Die Mannichaft mar von Rrantbeiten beimgesucht, die arg aufraumten. Riebesel's Susaren, die noch weniger zur Ruhe kamen, als bie andern Truppen, litten außerorbentlich, er konnte mit dem besten Willen nicht mehr schaffen. wendete fich an ben Herzog, um ihm das Nöthigste zu verwilligen, allein auch diefer war außer Stande diefem gerochten Unfuchen ju entsprechen.

Er schreibt am 10:

"Es ift mir fehr unangenehm, Ihnen sagen zu muffen, daß man Ihrem Regimente noch feine Erleichterung wird verschaffen können, aber sein Sie überzeugt, daß man beffen Wohl nie außer Augen segen wird."

Jeanneret stand damals mit Carpenter in der Rahe von Arolfen, beide langweilten sich sehr. Der Erstere war immer brummig, weil er nicht in beffere Quartiere fam: ber andere war ichechter

Laune, weil er in Arolfen sein Geld verspielte. Jeanneret schreibt am 9.:

"Man spricht vom Marsche; Gott gebe, baß wir bald aus ben abscheulichen Bergen kommen, wo es nichts zu effen giebt. Die Rächte find entseslich kalt und es giebt nicht einmal Stroh. Dabet fehlt es sehr an Fourage, ich habe barüber mehr zu klagen als Sie."

Un bemfelben Tage war ber Erbpring in Gefahr gefangen zu werben; Jeanneret schreibt barüber:

"Der Prinz hat heute eine kleine Recognoscirung nach bem feindlichen Lager hin gemacht. Sein Reitfnecht wurde beinahe gefangen, aber einer meiner Hufaren sprengte bei und hat einen Hufaren gefangen, ber bemfelben (bem Reitfnecht) zu nahe folgte."

Es häufte sich für die Alliirten eine schlimme Rachricht auf die andere. Der General Maupeau, der bei Beverungen über die Weser gegangen war, hatte den General Freitag überfallen, und bessen Gorps übel zugerichtet. Die hannöverschen Lande waren sehr bedroht und simach besetz; in Hannover selbst stand der Prinz Friedrich August von Braunschweig. Der Brinz Xavier war in's Braunschweig'sche eingefallen, hatte Wolfenbuttel genommen und bedrohte nun auch Braunschweig.

Unter folchen Umftanden war der Herzog Ferdinand genösthigt, etwas Entscheidendes zu unternehmen, er mußte wider Willen die erschöpften Kräfte seiner Krieger aufrütteln. Zunächst erhielt der Erbprinz Befehl, sich dem Prinzen Soubise entgegen zu stemmen. Der Herzog selbst war, wie eben bereits erwähnt wurde, am 11. über die Dimel gegangen und hatte sein Quartier in Berlingshausen genommen.

Der Dberftlieutenant von Riebefel erhalt ben Befehl, vorläufig beim Corps bes General von Butgenau zu bleiben, ber bis jest bei Defenberg gestanden, und noch die Corps von Rielmanns egge und von Scheele unter scinem Commando hatte. Er hatte vom Herzog ben Besehl erhalten: alle Posten bei Dringelburg, Liebenau und Warburg an sich zu ziehen, die Dimel zu verlassen und über Borgholz der Armee zu folgen.

Der Herzog schreibt barüber:

"Gestern habe ich seinen Rapport von Ihnen erhalten, mein lieber Riebesel. Wie kömmt bas? Wissen Sie vielleicht mein Duartier nicht? Ich gehe heute mit ber Armee in die Gegend von Bradel. Schicken Sie mir immer Ihre Rachrichten. Sie sind gegenwärtig, lieber Freund, unter die Besehle bes General von Wutgenau gestellt, von dem Sie Ihre weiteren Instructionen und Beisungen erhalten werden. Er lagert heute zwischen War-burg und Desenberg. Morgen wird er seine Stellung nicht weit von Borgholze nehmen. Abieu, lieber Riedesel, besinden Sie sich immer recht wohl und erhalten Sie mir Ihre Freundschaft.

Berlingehaufen, ben 12. October 1761.

71/2 Uhr Morgens.

Ferdinand 2c."

"Es liegt mir viel baran zu wiffen, mas in ber Begend von Caffel und hinter Friglar vorgeht. Saben Sie bie Gute mir fichere Rachrichten von baber zu verschaffen.

Ferdinand 2c."

Riebefel follte vor's Erfte bie Arrieregarde Butgenau's bilben.

Um 12. hatte der Herzog sein Hauptquartier in Sinneburg; er schreibt von da:

"Sie erhalten heute ebenfalls Ihre weitern Instructionen in Bezug auf ben General Butgenau: Im Fall, daß Butgenau nach der ersten Intention mit seinem Corps auf den Höhen von Borgholz bleiben und der Erbprinz von Anhalt sich auf benen von Drenke ausstellen sollte, werde ich ein oder das andere Corps über die Nette gehen lassen, welche eine Stellung auf den Höhen zwischen Brackel und hinneburg nehmen werden. Brackel und die Nette bilden die Fronte, hinneburg bleibt im Rücken, eine halbe Meile hinter dem rechten Flügel, ein wenig zur Seite. Ich bin 1c.

Sinneburg, ben 13. October 1761.

61/2 Uhr Morgens.

".se duanidrs Ferbinand

"Ich marschire heute mit ber Armer in bie Gegend von Borben. Ich benke da einen Rasttag zu halten, und glaube Sie auch da mit Andern laffen zu können. Wald grave ift mit einem Corps auf den Höhen von Brenthausen, Hörter ist von ihm besett. Sie werden daselbst Brod sinden.

In Bidelheim, Bradel und Iftrup find von ben Commiffairen noch Fourage-Depots angelegt worden. Das Corps von Butgenau muß über Alles biefes mit Orbres verfehen fein.

Der Erbprinz von Braunschweig cantonnirt mit seinem Armees Corps in der Gegend von Gesede und Erwitte. Das unter uns. Ferdinand 2c."

Um 14. hatte ber Herzog fein Hauptquartier in Marien = munfter genommen. Bon hier aus erhalt Riebefel folgenbes Schreiben:

"Wenn Sie morgen Mittags, ben 15. October, in Grohnbe angefommen sein werden, so können Sie am Abend über die Weser gehen, und sonnen sich entweder bei Brenke ober bei Halle aufsstellen, ober andern Falls auch zwischen der Weser und der Leine, um die Bewegungen des Feindes in dieser Gegend zu beobachten. Geben Sie sogleich dem Erdprinzen in Hannover Nachricht davon, der für seine Person, wie ich erwarte, den 16. October dort eintreffen wird. Desgleichen auch nach Hameln und an mich. Ich beabsichtige morgen mit der Armee in die Gegend von Ottenstein und Lichtenhagen zu Merschlichtige Solches nur zu Ihrer Kenntniß, beshalb halten Sie solches geheim. Ich bin ze.

Im hauptquartier ju Marien = Münfter,

den 14. October 1761.

Ferdinand 2c."

Er fügt noch bie Rachschrift bei:

"Wenn Sie an Ihrem neuen Bestimmungsort angelangt sind, so sagen Sie Freitag von mir, baß er sich mit seinen Truppen an die Leine in Marsch segen könne, und daß er seine weitern Bessehle vom Erbprinzen erhalten werde."

Im 15. hatte ber herzog fein hauptquartier in Dttenftein"; er febreibt von ba, bag er ben Marfch bes Butgenau'schen Corps über Bisperobe genehmige. Riebefel wird wieder zum Corps bes Erbprinzen befehligt. Am 16. ift ber Herzog in Dhr; er schreibt von ba:

"Es scheint mir, bag bie französische Armee zwischen ber Leine und ber Befer in kleine Corps zerstreut ift. Suchen Sie zu erfahren, was baran ift, weil mir unendlich viel baran gelegen ift, barüber Gewißheit zu haben.

"Sie hangen nur von meinen Befehlen ab", biefes soll Sie aber auch nicht hindern, an den Erbprinzen zu rapportiren. Es ift durchaus nothwendig, daß Sie im Berkehr mit ihm bleiben, um die Gelegenheit zu benuhen, die sich zu einem etwaigen Coup darbieten follte. Da der Feind am 15. Morgens Wolffensbuttel verlassen hat, so wird der Erbprinz mit allen seinen Truppen nach Hildesheim gehen. Ich meinerseits lasse Mylord Granby über die Weser gehen, der dann sein Lager auf den Höhen von Bückeberg, nicht weit von Watenberg, nehmen wird. Ich bin 1c.

Dhr, am 16. October 1761. 11/2 Uhr Nachmittags. Ferdinand 2c."

Der herzog hatte, um ben bedrängten braunschweig'schen Landen schnell zu hulfe zu eilen, ben Prinzen Friedrich August von Hannover aus bahin geschickt. Wangenheim mußte baher seine Marschbirection nach Hannover nehmen, um diese Stadt während ber Abwesenheit bes Prinzen zu beden.

Mit bem Pringen Friedrich August war ber General Ludener in bie braunschweig'schen Lande gezogen; es war hohe Zeit, als se bort ankamen. Der Pring Xavier hatte nach einem zweitägigen Bombarbement Wolfenbuttel genommen und stand bereits vor

<sup>\*)</sup> Die Angabe in v. b. Diten's Schrift, bag ber Bergog an biesem Tage sein Sanptquartier in hinneburg gehabt habe, ift irrig; er hatte baffelbe bereits am 13. verlaffen (v. b. Often Th. 3, S. 113).

Braunschweig, das wahrscheinlich baffelbe Geschick gehabt haben wurde, benn die Besatung barin war zu schwach, als daß sie einen erfolgreichen Wiberstand hatte leisten können.

Der junge Brinz Friedrich August zeigte sich eines Sprößlings ber tapfern Welfen wurdig; er sollte jest ber Befreier seines
bedrängten Baterlandes und ber Retter ber Hauptstadt seines erlauchten Baters werden. Als er in der Racht in der Gegend von Braunschweig ankam, überstel er einen starken, bei dem Dorse Delper
stehenden seindlichen Bosten, warf denselben mit Ungestum über den
Hausen, machte viele Gesangene und bahnte sich in der allgemeinen
Berwirrung des Feindes den Weg zur Stadt. Der Prinz Xavier,
ber die Stärke seiner Gegner nach dem ersten Ersolg überschätzte, hob
bie Belagerung auf und zog sich am 16. auf die große sranzösische
Armee bei Ganders heim zuruck. Nicht nur die Lande seines Baters
hatte der Prinz mit diesem fühnen Schlage befreit, er hatte des Feinbes Plane, die derselbe nach dieser Eroberung in's Wert sesen wollte,
gänzlich zerstört. Das Herzogthum Braunschweig wurde badurch vor
großem Ungluck bewahrt.

Riedesel stand auch mit diesem Prinzen in lebhastem schriftslichen Berkehr; er mußte ihm häusig rapportiren und nicht selten erbat sich der Prinz über Das und Jenes seine Meinung; er schenkte Riedesel in Allem ein großes Bertrauen\*).

Der Erbprinz fehrte, als er bes Prinzen Xavier Abzug vernommen hatte, wieder in's Münster'sche zurud, der Herzog blieb diesfeits der Beser, bei Dhr stehen und zog die detachirten Corps
wieder an sich, darunter auch das von Butgenau. Den Lord
Granby schickte er über die Beser, um bei Hastenbed ein Lager
zu beziehen.

Um 17. Morgens schreibt ber Bergog:

"Ich habe Sie gestern ersucht, baß Sie nicht mit bem Corps

<sup>\*)</sup> Durch ben Pringen Friedrich August fam befanntlich bas Furftenthum Dels in Schlesien an bas Saus Braunschweig. Diefer heirathete namlich die Erbstochter Friederife Sophie, Des letten mannlichen Sproffen, des Fürsten Ehriftian Erdmann, der 1792 ftarb. Friedrich August ftarb 1805.

gehen möchten, bas ber Erbprinz befehligt, weil es nöthiger ift, baß Sie sich von Allem unterrichten, was von ber Stellung und ben Bewegungen bes Feindes zu Ihrer Kenntniß gelangt. Mylord Granby ist über die Weser gegangen mit der Reserve; Sie muffen baher eigentlich an diesen Ihre Rapporte schicken, weil Sie Zeit ersparen, und auch fortsahren muffen mir solche zusommen zu lassen. Ich bin ze.

Dhr, ben 17. October 1761.

Morgens 8 Uhr.

Ferbinand 2c."

"Mylord Granby hat sein Quartier in Sagen Ohfen."

Um Abend besselben Tages schreibt ber Herzog:

"Mylord Granby wird morgen fruh über die hamel geben, und sobald Sie in Coppenbrugge angesommen sind, werben Sie seine linke Seite beden. Die Jäger werben an ber Leine bleiben; ich glaube, daß sie ber Erbprinz anderweitig verswenden wird. Ich habe die Ehre 2c.

Dhr, am 17. October 1761.

Abende 93/4 Uhr.

Kerbinanb 2c."

Freitag ging am 17. von Sallerburg nach Elze; er fteht zunächft mit Riebefel in Berbindung. Er fchreibt:

"Ich hoffe daß Ew. Hochwohlgeb. mein Schreiben von heute werden erhalten haben. Bor jest weiß nicht auf was Art ein Coup auszuführen steht, da bis Einbeck gar keine feinbliche Trouppen als auf die Hufe vorhanden. Sollten aber Ew. Hochwohlgeb. Gelegenheit hiezu an die Hand geben können, so werde meinerseits sofort Concert mit dieselben agiren wie auch bei allen Borskommenheiten.

Des Erbpringen Durchl. haben vor gut befunden, daß nach Eiße gehen foll. Der Herr Obriftlieut. v. Hohm werden zu Wehle kommen, demfelben habe aufgegeben ein Bosten zu Beusdorf zu setzen um Communication mit Ew. Hochwohlgeb. zu halten.

Sallerburg, ben 17. October 1761.

B. v. Frentag."

In Elze angekommen schreibt er ferner:

"Allhier habe nach bem Besehl bes Erbpringen Durcht, meine Stellung genommen. Der Herr Obrift Lieutenant von Hoym steht ju Mihle, halt einen Communicationsposten mit Ew. Hochwohlsgeboren und einen Vorposten zu Sehlen, ich einen gegen Eine und Brugge. In letztgedachtem Ort hat sich ein feinbliches Commando eingefunden, so Patrouillen ehender ich hier gesommen bis hier gesthan. Ich habe gleichfalls ein Commando ihnen entgegen gesandt, da es aber Contenance gehalten, so muß es stärfer sehn wie ich gesglaubt. Morgen muß schen wie es solchen zu machen sehn wird.

Elge, ben 17. October 1761. Abende 51/2 Uhr.

28. v. Frentag."

Der Erbpring ftand zu jener Zeit bei Silbesheim, wo er fein Sauptquartier hatte. Er benachrichtigt Riedefel bavon, bag Closfen bei Ganbersheim lagere, ber einen Boften von 300 Mann bei Bodenum ftehen habe, ber fich aber, wie er glaubt, zurudziehen wird.

Riedesel hatte so viele franke und marobe Pferde bei seinen Regimentern, daß er sie irgendwo sicher unterbringen mußte. Er fragt beehalb beim Herzog an, und dieser weist ihm hierzu das Umt Rotensburg an.

Um immer zu wissen, was in Broglio's Hauptquartier vorgeht, sorbert ber Herzog ben Obristlieutenant Riebesel auf, ein Baar vertraute Leute bort unterzubringen; wie er sich jedoch dieses tistichen Auftrags entledigte, kann hier nicht näher mitgetheilt werden. Am 27. soll er einen Spion an die Werra schiefen, um auszufundsschaften, wie weit sich die seindlichen Cantonnirungsquartiere aussehnen. Der Herzog hatte auch zum Theil solche beziehen lassen. Derselbe war gegen Ende October erkrankt, doch gab er die Leitung seiner wichtigen Geschäfte nicht aus der Hand, suhr meisten zu schaffen machte ihm das Andrängen der Franzosen nach den hannösverischen Landen, denn Broglio hatte von der Krankheit des Herzogs Kunde erhalten und suchen lätte er

von seinem Cabinet ben gemeffenen Bosoll, sich ber hannöver'schen Lande zu bemächtigen; er suchte diesem jest um so mehr nachzukommen, als ber Anschlag auf die braunschweig'schen mislungen war.

Der Prinz von Soubise war so geschwächt und hatte so sehr wit bem Mangel an Lebensmitteln zu kampsen, daß er sich in keine empfliche Unternehmung mehr einlassen kounte. Der Herzog, der wider Erwarten seiner Gegner bald wieder genas, hatte es nun hauptsächlich mit dem Marschall Broglio zu thun und traf deshalb seine wohlbesuchneten Maßregeln, um das Borhaben desselben zu vereiteln. So gingen die letzten Tage des October hin.

Obgleich der Oberstlieutenant Jeanneret damals ein gutes Stud von Riedesel entsernt war, so stand er doch in stetem Rapport mit ihm. Es war ein origineller Charafter. Er liebte die Bequemlichseit und sluchte und wetterte über den Dienst; aber er war doch immer bei der Hand, wo's galt, und vernachtässiste seinen Dienst nicht. Derselbe schreibt Ende October an Riedesel:

Die Herren Franzosen sind Bougres, fie haben unsere Magazine fo gut ausgeleeret, daß ich nicht weiß, wo ich die 12 Bfund Safer bernehmen foll, die mir Se. Durchlaucht bewilligt haben. Die Bolontaire Deftrace find in ber Begend von Solzminden in einem Umte, beffen Namen ich vergeffen habe, und machen über Dolle nach Baltenhagen. 200 Mann, theils Infanterie, theils Dragoner, find in Boxter auf Erecution. Die Bolontairs be Klanbres find in die Stadt Barburg eingeruckt und haben 80 Pferbe nach Bradel betachirt, bie beinahe alle 2 Tage bie Stellung wechseln. Das Regiment be Chamboran hat feinen Boften in Affelen, Bebelsburg und Bolfshagen, bas Corps von Rochambeau war in Rhoben und in ben nachften Dorfern. 21m 24. if Stainville's Corps burch Altftabt und Wolfshagen gegangen, um nach Corbach in Cantonnirung ju geben, wo es gegenwärtig ift. Ginige fchaten es auf 15,000 Mann, aber es ift nur 6-7000 Mann ftart. Es ift nicht gewiß, ob Stainville felbft bort ift, nach bem mas ich eben barüber in Erfahrung gebracht habe. Dies Corps hat auch einige Susaren von Chamboran bei fich.

Das Corps bes General Sarbenberg, bas nahe bei Blomberg campirt, verminbert fich mit jebem Tage. Bott, baß ich auch babei mare \*). Unfere Bestimmung ift noch immer nicht ba, bester Freund. Ich schwöre Ihnen, daß ich so verftimmt bin, bag ich Gott alle Tage bitte, bag er mich aus bem Dienst, ben ich jest habe, erlosen moge. Ich will mich lieber auf 2 Schüffeln in Bebuld beschranten, ale ein solches Leben zu führen, wie das hier ift. Der Bergog felbst ift vor Aerger frant, die Englander find baran, ihren Beift aufzugeben; bas ganze Land ift barnieber. 3ch commanbire gegenwärtig, Gott fei Dank, 2 Escabronen, Usedom befehligt beren breie, ich will ihm die andern 3ch will Gott verläugnen, beiben auch noch gern bazu geben. wenn ich nicht bente, wie ich schreibe, ich will mich allen Teufeln ergeben, wenn Sie feben (sy vous voie), baß Jeanneret von etwas Anderem mehr spricht, als von seinem Abschied. Ich bin alt und fann nicht mehr dienen, ich habe es bis zum Aeußersten satt. Ich glaube, daß es mir nicht mehr möglich ift, froh zu fein und zulest wird mir ber Ropf schwindeln. Ich laffe bie Sachen gehen, wie fie gehen wollen, und ich wollte, bag mich ber Ronig am nachften Tage ent-Bleiben Sie nur mein Kreund, und ich versichere Sie, baß ich Sie niemals vergeffen werbe und verbleibe bis zum Grabe Ihr treuer

Luben, 27. October 1761.

Seanneret."

Tags barauf ist Jeanneret in Unna, Wingingerobe ift sein Tisch- und Bettgenosse, er muß ruhig mit anhören, wie ber launige Oberstlieutenant raisonnirt und lamentirt. Mit Sehnsucht folgen Jeanneret's Blicke jeder abziehenden Truppe, die in die Cantonnirungsquartiere geht, er ist voller Ungedulb und Zweisel, wenn auch seine Stunde der Erlösung schlagen wird.

Seine Frau und Tochter haben ihn vor Rurzem besucht, jest find fie in Minben, im traulichen Rreise ber Familie von Maffow.

<sup>\*)</sup> Es verminderte fich infofern, als es nach und nach die Winterquartiere bezog.

Durch ihn erfährt Riebefel Manches, was in dem Hause vorgeht, bas fein Liebstes birgt. —

Am 30. gratulirt Jeanneret Riebefel zu bem gludlichen Coup, bei welchem es ihm gelungen, Chabot's große Garbe aufzuheben. Bingingerobe war in jenen Tagen auch nicht mußig, er hatte 2 Officiere in ber Gegend von Cosfeld gefangen, wo auch ber Rajor Scheiter ftand.

Um 31. erhalt Riedefel ben Auftrag, bem Herzog zu melben, ob ber Marfchall in Efcherehaufen bleibt, ober nach Eimbed zurud geht, und ob er in Efcherehaufen anbere Truppen anfich zieht.

Der Erbyring ftand bisjest noch in Silbesheim, ein feindliches Corps war bis Seefen vorgegangen, ber Prinz batte fich aber auf Alles vorgesehen, um seine Stellung zu behaupten. Die Garnison in Braunschweig hatte er ebenfalls mit 2 Bataillonen von Manesberg verstärft.

Der Herzog, ber Anfangs November wieder ganz hergestellt war, beschloß nun ben Keind anzugreisen, und ihm seine in ber letteren Zeit errungenen Bortheile wieder zu entreißen. Nach den Rapporten, die ihm vom Erbprinzen und von Riedesel in Bezug auf die Unnäherung eines Corps bei Seesen und die Anwesenheit des Marschalls bei Eschershausen eingingen, beschloß er dort dem Feinde eine Lection zu geben.

Er hatte zunächst sein Augenmerk auf Eimbed gerichtet, wollte er aber aus seiner Stellung von Ohr aus — zwischen Hameln und Holzminben — bahin kommen, so mußte er über Eschershausen und Herr ber bortigen Desilen sein. Diese waren von bem Marquis Popanne besetzt und es war zu vermuthen, daß bie bortigen Anstalten gut getroffen waren, benn erst vor einigen Tasgen war der Marschall Broglio selbst in bortiger Gegend gewesen und hatte Alles besehen.

Der General Ludner erhielt Befehl, mit seinem Corps in bie Gegend von Seesen zu ruden und bort ben General v. Stain ville zum Abzuge zu nöthigen, ober ihn zu beobachten, wenn er stehen bleisben sollte. Der Erbprinz mußte von Hildesheim aus über bie Leine, um sich ber Höhen bei Eimbed, ber Hufe, zu bemächtigen.

Granby erhielt ben Befehl über Holtersen und Bidensen zu marschiren, die Hohlwege zwischen Eschausen und Eimbed zu besehn. Hardenberg sollte über die Weser geben, um bem Marquis Popanne ben einzigen Weg nach Stadt Olbenborf zu versperren.

Mas ben Herzog besonders veranlaßte, nach Eimbed vorzuruden, war: die bortige feindliche Baderei zu nehmen oder zu verbrangen. Man glaubte bisher im Hauptquartier, daß biese in Gottingen sei, allein Riebesel hatte gemeldet, daß sie in Eimbed und Wigenhausen aufgeschlagen ware.

Um 2. erhielt Letterer ben Befehl, jum Herzog ins Haupts quartier zu kommen. Hier beredete er noch Mancherlei mit ihm in Bezug auf bas bevorstehende Unternehmen.

Der Herzog selbst ging nach biesen Anordnungen am 5. über bie Weser und lagerte sich zwischen Lundern und Haftenbed. Um 3. lagerte Lord Granby bei Hermendorf\*); von daher schreibt fein Abjutant an Riebesel:

# Vom Lager zu Hermenborf ben 3. November 1761.

"Mylord Granby hebt Morgen precis 8 Uhr Morgens sein Lager auf und marschiert nach Dusen. Er wird precis zu Mittag bort ankommen und dergestalt lagern, daß er sich keine Blose giebt, wenn es das Terrain gestattet. Die Jäger mit den beiden Husaren-Regimentern werden etwas vom Lager vorgeschoben seyn, aber nicht zu weit. Um 3 Uhr Nachmittags sehen sich die Jäger und die Husaren in Marsch, um die Feinde aus Coppelnhagen zu delogiren und hier während der Nacht Posto zu kassen. Da der Oberstelieutenant v. Riedes el das Terrain kennt, so wird er diese Ausgade lösen.

Mit bem Abzug aus bem Lager zu hermenborf wird bie große Bagage nach hameln zurudgeschidt, um fich unter ben

<sup>\*)</sup> Tempelh of fagt: baß Lorb Granby nach bem Befehle bes herzogs und Loppen brügge hatte marfdiren follen. (Th. 5, S. 289.)

Kanonen ber Festung zu lagern. Die Regimenter nehmen fonst nichts mit, als was sie durchaus zum Campiren nöthig haben, die Webicinfarren und die mit brod beladenen Proviantwagen. —

Der Erbprinz kömmt heute nach Elze und marschirt morgen nach Ahle feld. Das Gros der Armee wird morgen die Weser passiren und sich zwischen Lundern und haften bed lagern. Se. Durchelaucht ber Herzog wird sein Hauptquartier morgen in hagen = Ohsen nehmen. Der Herr Oberstl. v. Riebe sel wird die Güte haben, biese Orbre dem Major Fraser mitzutheilen.

Ch. v. Hotham Gen. Abjut. "-

Der Erbpring fchreibt am 4. aus bem Lager von Limmer:

"Ich habe Ihr Billet richtig erhalten. Ich lagere hier und habe meine husaremposten so weit als möglich nach Gerten vorgeschoben. Ich bitte mich morgen von allem Möglichen zu besnachrichtigen, was Sie erfahren können, und im Kall ber Feind von Eschershausen sich zurückzieht, mich Alles wissen zu lassen, weil ich meine Direction nach Ammensen zu nehmen werbe. Ich bin 2c.

Carl v. Braunichweig."

Am 5. follte ber Feind mit ben gesammten Streitfraften angegriffen werben.

Riedesel befand fich am 4. in Dufen, um bie Bereinigung bes Erbpringen mit Lord Granby vorzubereiten, Die am nachsten Tage erfolgen follte.

Bonanne entfam gludlich, indem bas harbenberg'iche Corps fich beim Uebergang über bie Befer zu lange aufhielt, baber zu fpat fam und fo bem Marquis ben Rudzug nicht abschneiben fonnte.

Um 4. erhielt Riebefel über Granby's Corps folgende Rachricht:

Dufen ben 4. Norbr. 1761.

"Das Corps bes Mylord Granby sept fich morgen ben 5. Rovember precis 4 Uhr Morgens auf Holtensen in Marfch. Die Jäger und Husaren segen fich ebenfalls morgen scull 4. Uhr

von Cappeln aus in Bewegung und nehmen ihren Marsch burch ben hilbwalb nach holten sen.

Der Oberftlieutenant von Riebesel betachirt von Holten, sen 2Schwadronen nach Wenzen, um die Strafe von Eimbed zu beobachten, mit dem Rest der Husaren und mit den Jägern sett er den Marsch nach Widensen sort, um dem Feinde, der in Eschershausen postirt ift, in den Rüden zu kommen.

Mylord Granby wird mit seinem Corps die Jäger und Husaren unterstüßen, aber sobald es gelingen wird, die Feinde aus Eschershausen zu belogiren, werden Se. Durcht. der Herzog in der Fronte angreisen. Se. Ercellenz werden sich gegen Wenten wenden und werden die Höhen besetzen, die sich zwischen Holten sen und Wenten befinden und Se. Durcht. werden dahin trachten, sich mit den Bataillonen und Schwadronen zu vereinigen, worauf Sie sodann den Angriff auf Eschers hausen vornehmen und mit tem Rest der Armee das Lager zu Wichensen nehmen werden.

Der Erbpring wird ben 5. in ber Gegend von Greene ets wartet. Ch. v. Sotham

Gen. - Abjut."

"Der herr Oberfilieut. v. Riedesel wird die Gute haben, ben Major Frafer von dieser Ordre zu benachrichtigen."

Um 5. November fchrieb ber Bergog aus Bidenfen:

"Ich erwarte mit Ungebuld Nachrichten von Ihnen. Hat man eine gute Stellung genommen? Um 6 Uhr setze ich die Armee in Bewegung, um mit ihr über Wenze und Brenthausen rechts nach Eimbect zu gehen. Der Erbprinz ist auf der Hohe von Nachersen. Bleiben Sie im Berkehr mit ihm.

Bidenfen ben 5. Rovember.

Abends 6 Uhr.

Ferdinand."

Broglio wurde am 5. vom Erbprinzen angegriffen, ba biefer aber ben Marschall für stärker hielt, als er in der That war, so wollte er vorsichtig zu Werke gehen und erst die andern Streitkräfte abwarten. Es blieb bei einer langen Kanonade, die nichts Entscheidendes herbeissührte. Beide Theile blieben die Racht unterm Gewehr.

Der herzog war am 5. von ha ftenbed aufgebrochen und hatte fein Lager bei Efchershaufen genommen. Der herzog war mit Granby's Stellung nicht zufrieden, benn er schreibt am Morgen bes nachsten Tages:

"Ihre Position sagt mir nicht zu. Der Erbprinz melbet mir, daß es unaussührbar sei, die Huwe zu forciren. Ich habe deshalb beschlossen, heute nicht mit der Armee zu marschiren, damit Zeit für abermalige Recognoscirungen gewonnen werde, die mir zu meinen weitern Unternehmungen nöthig sind. Ich habe den Entschluß gesfaßt, das ganze Corps Mylord Granby's etwas weiter zurückgehen zu lassen, dis beinahe in die Richtung von Holtensen. Ich habe Bauer und Mylord davon benachrichtigt, desgleichen auch den Erbprinzen. Kommen Sie mit Ihrer besonderen Kenntsniß des Terrains hierbei zu Hüsse. Ich bin 2c.

Bidenfen ben 6. Novbr. 1761, 7 Uhr Morgens.

Ferbinand."

"Jeanneret und die Jäger vom Corps des Gen.-Lieut. Harbenberg sind in Stadt Oldenborp, Friedrichs in Forste, Bevern in Holzminden. Der Erstere stellt seine Bastrouillen und Detachements bei Dassel, der lettere in dem Solzling so weit als möglich vor. Gestern haben mir Jeanneret und der Graf Albert Oynhausen rapportirt, daß Chabot und Poyanne von Stadt Oldendorp nach Dassel marschirt wären. Ferdinand."

Um Abend beffelben Tages:

"Ihren Rapport von diesem Morgen 8 Uhr habe ich erhalten. Seitdem habe ich in Erfahrung gebracht, daß der Feind halt und sein Lager Wenzen gegenüber genommen hat. Mylord Granby hat von mir den Beschl erhalten, nach Forwohle zu marschiren. Er wird Sie mit zwey Husarenregimentern und den Jägern von Fraser in den Engpaß lassen, der nach Dusen führt. Ich denke morgen nach Stadt Oldendorp zu marschiren. Ich bin wie immer 2c."

Widensen, den 6. November 1761,
Ubende 6 Uhr. Rerdinand."

Der Marschall bemuste bie Zeit, um die in ber Rabe befindlichen Truppen an fich zu ziehen; fie follten fich bei Einbed fammeln.

Die beiben Armeen standen sich am 6. einander nahe gegenüber, eine Schlacht schien unvermeiblich; allein beibe Feldherren hatten ihre guten Gründe, eine solche zu vermeiden. Broglio wollte am Ende des diessährigen Feldzuges seine Ehre nicht aufs Spiel sehen, da er die Schlacht möglicherweise verlieren konnte, und gewann er sie, so waren die Resultate für ihn noch immer nicht günstig genug, denn er konnte dadurch die haunoverichen Lande dennoch nicht gewinnen. Der Herzog konnte, ohne etwas zu wagen und unnüher Weise Mensichen zu opfern, seinen Iwest auch ohne Schlacht erreichen, weil er wußte, daß nun der Feind genöthigt sein wurde, zurückzugehen \*).

Am 7. Mittags wurde dem Herzog gemeidet, daß Granby's Borposten bei Meinholz angegriffen wurden, er eilte sogleich bahin und ließ ben angegriffenen Bosten unterstützen, wodurch der Feind gesnöthigt wurde, mit Berlust abzuziehen. Er schreibt darüber:

"Ich banke Ihnen von ganzem Herzen für ben gestrigen Rapsport. Der Feind griff die Jäger von Marwell lebhaft an, aber sie find gewaltig abgefahren. Ich befand mich eben im Lager Myslord Granby's, als dieses vorsiel. Herr de Guerchi und der Graf de Broglio haben diesen Angriff geleitet. Sie hatten alle Jäger und Grenadiere der Armee, gegen 8 vier sie sie sechspfündige Canonen bei sich, außer ben leichten Mülets und Amüsetten, noch ein Groß von Cavalerie, im Ganzen gegen 5 bis 6000 Mann. Sie hatten auch Truppen gegen Stadt Oldendorf und die ganze borstige Umgegend postirt. Die Dörfer Lindhorst, Linkamp, Wangelstedt, Erichsburg, Hundbrück, Dassel, Markshausen, Amelhausen, Wenze, Eime waren mit Truppen angefüllt.

Im Fall bag ber Erbpring fich noch nicht nach Ahlefelb bes geben hat, wie er es im Sinn hatte, so bitte ich Sie ihn zu beru-

<sup>\*)</sup> Reben fagt in seinem Tagebuche: Der 6. fei mit Accognosciren zuges bracht, und bas Fehlerhafte und zu Gewagte in dieffeitiger Bosition eingesehen worsehen. (B. b. Often Th. 3, S. 123.)

higen und ihn dahin zu bringen, diese Jore fallen zu laffen. Es wurde entseplich (allreux) sehn. Wir muffen hier die Sache zu Ende bringen, wie es Leuten von Ehre geziemt. Ich bin 2c.

Bidenjen, ben 8. November 1761.

Morgens 6 Uhr.

Ferbinand."

Was hier ber Herzog in Betreff bes Erbprinzen erwähnt, läßt fich nicht näher erflären, ba die weiteren Commentare hierzu mangeln. Bir wiffen nur, daß ber Prinz am 7. auf den Höhen von Ummensen stand, wo er glaubte, vom Feinde angegriffen zu werden, allein es tam zu nichts Ernstlichem, sondern blieb nur bei einigen Plankeleien.

Der Herzog hatte am 9. eine andere Steflung ber Armee angesordnet. Er wollte vorerst eine Schlacht möglichst vermeiden, und nur durch geschickte Bewegungen seine Gegner wegzudrängen suchen. Er nahm beshalb am 9. mit der ganzen Armee eine andere Position, mehr in die linke Flanke des Feindes \*), und nahm die Höhen von Madenssen und Lindhorst, die der Feind Tags vorher verlassen hatte.

Riedefel erhielt am 9. November über Lord Granby's Beswegung folgende Nachrichten:

Im Lager zu Borwohle ben 8. Nov. 1761, 111/2 Uhr \*\*).

"Nachdem die Armee Befehl erhalten hat, morgen um 6 Uhr zu marschiren, so wird bas Corps bes Mylord Granby vor 5 Uhr bie Banderolles ins Hauptquartier nach Widensen an die Tête ber braunschweigischen Carabiniers schicken.

Sobald bas Corps bes Erbprinzen bas bes Mylord Granby und bie avancirten Posten ausgenommen haben wird, so werben

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf die Seiten, nach welchen der Feind in die Flanke ger nommen werden follte, stimmen die Annahmen von Tempelhof und Angaben von Reden in seinem Tagebuche nicht überein. Der Erstere nimmt an, daß der herzog auf die linke Flanke des Feindes seine Bewegung berechnet habe, Reden das Ents gegengesetzte. Das Erstere ift nach aller Wahrscheinlichseit das richtigere, da am 9. die Alliteten schon bei Daffel, also auf des Feindes linker Seite ftanden. Um nicht umgangen zu werden, zog sich Broglio nach Mohringen, also mehr links zurud.

<sup>\*\*)</sup> Abende.

Se. Ercellenz alebann in 2 Colonnen marschiren. Die zur linken soll aus der sämmtlichen Infanterie gebildet werden und wird ihre Direction nach Bangelstedt nehmen. Die zweite Colonne aus der sämmtlichen Cavalerie bestehend und von der Artillerie des Oberstlieutenant huth gefolgt, wird ihre Richtung durch die Lenne nach Bangelstedt nehmen.

Die Bagage soll nach Eschers hausen geschickt werben, um sich bort mit ber von ber Armee zu lagern (s'y parquer) und bis auf weitere Ordre nicht folgen.

Die Packpferde, die Medicinfarren und die Courrestares wers ben ber Cavalerie-Colonne folgen, unmittelbar nach der schweren Artillerie. Hoth am

Gen. - Abjut. "

Riedefel, ber fich bisher Granby's Corps hatte anschließen muffen, erhielt nun Befehl, fich wieder zu dem des Erbprinzen zu begeben. Die Jager von Frafer mußte Granby ebenfalls an ben Erbprinzen mit abgeben.

Da der Herzog nun seinen Zweck erreicht und vom Feind nichts mehr zu befürchten hatte, so wollte er nicht länger Anstand nehmen, einen Theil seiner Truppen, die der Schonung und Ruhe so sehr besturften, die Cantonnirungsquartiere beziehen zu lassen. Das Wetter war in der letztern Zeit bei der schon vorgerückten rauhen Jahreszeit sehr schlecht, Menschen und Thiere litten außerordentlich.

Namentlich waren die leichten Truppen sehr mitgenommen wors den, die, wenn die anderen Truppen ja Ruhe hatten, zum Borpostens dienst, zum Patrouilliren, Recognosciren 2c. verwendet wurden, wozu diese Truppengattung vorzugsweise bestimmt ist.

Es sehnte sich nun Alles nach Ruhe, Führer wie Soltat. Auch dem unermüdlichen Luckner, der sonst tem Feinde immer auf den Fersen ift, und dem es unbehaglich ift, wenn er nicht im Sattel sitt, wird es nun zu viel; doch nimmt er das Uebel noch von der heitern Seite, sein unverwüftlicher Humor ist noch nicht gebrochen. Er schreibt am 5. aus Eimbeck:

"Mein lieber Herr Obristlieutenant. Der Feint ist noch in Zug, alleinig mit mir ist es ausmarschirt, kein brot, keine Fourage, es gehet mir wie benen Schweißern, kein Gelb kein Schweißer."

Am 12. erhält Riebefel vom Herzog ben Auftrag: bem Feinde zu folgen und ihn zu beunruhigen, doch foll er dabei auf seine eigne Sicherheit bedacht sein. Es wollte aber, in Folge der gehabten Anstrengungen seiner Husaren und Pferde, nicht so munter mehr vorwärts gehen, wie sonst, er konnte mithin auch nicht so viel vollbringen, als er wollte und sonst zu thun gewohnt war. Er macht daraus fein Hehl und melbet solches dem Herzog. In freundlicher Weise antwortet dieser am 13., er sagt unter Anderem:

"Beruhigen Sie fich, ich liebe Sie von ganzem Herzen, und werbe diese Gefühle für Sie niemals wechseln. Es würde unrecht von mir seyn, von Ihnen mehr zu fordern, als was Sie seither geleisstet haben. Ich verlange nicht mehr, ich bin mit Ihnen sehr zus frieden 2c."

Riebesel soll sich in weiter keine Gesechte mit bem Feinde einslaffen, er soll diesen nur beobachten, wenn er stille steht, und ihm gleich solgen, wenn er sich in Bewegung sest. Der Herzog, ber jest die Cantonnirungsquartiere vorbereitete, mußte von den Bewegungen bes Feindes auf das Genaueste unterrichtet sein, um sich nicht von diesem überraschen zu lassen. Außerdem sollte er noch in steter Berbindung mit dem Oberstlieutenant Jeanneret bleiben, der am 12. Abends im Holze bei Fredelsloh stand. Zu gleicher Zeit sollte er auch dem Lord Grandy in Salzberhelden, den Jägern von Marwell in Wellersen und Hoppensen, wenn er von den Bewegungen des Feindes Etwas in Ersahrung bringt. Der Herzog schreibt ihm am 13., daß der Feind Uslar geräumt habe und ein Gleiches in Bezug auf Nordheim auch thun wurde.

Riedesel hatte dem Generalquartiermeister, dem Oberst Bauer, zur Bedeckung 100 hufaren mitgegeben, als dieser am 8. eine große Recognoscirung vornahm; diese sollte er nun wieder an sich ziehen.

Damit er von Allem möglichst wüßte, was in ber feindlichen Armee vorging, so gab ihm auch ber Herzog von allem Demsenigen Rachricht, was er von anderer Seite her in Ersahrung gebracht hatte. So kam es, daß er an diesem Tage 5 eigenhändig geschriebene Billete vom Herzog erhieft.

Der Erbprinz war am 13. mit ber ganzen Cavalerie nach Kahlen felbe gegangen, ber General Conway war mit 6 Bataillons und 6 Schwadronen nach Nordheim geschickt worden, um biefes zu besehen.

An bemfelben Tage erhielt Riebefel ben beifolgenden Diolos cationevlan:

"Nach ber Dislocations-Disposition, wornach bie Armee Motgen, also ben 12. Nov. 1761 bie Cantonnements occupieren soll,
haben Se. Hochfürftl. Durchl. ber Herhog bie nachfolgenden Orther
benominiert, wohin bie leichten Trouppen Sich morgen verfügen,
und Ihre Position und Quatiere nahmen sollen, also:

3 Esqbr. Husaren v. Rusch

2 " Husaren v. Walakowsky und bie Chaffeurs Rebiehausen.
vom Harbenberg'schen Corps

die Chaffeurs von Marwell zu Bellerfen und hoppenfen.

bie Chaffeure Frafer

4 Esqbr. Hufaten von Bauer Sau Emiffen.

4 " husaren ber Braunschweiger

Die 2 Brigaden vom Hannoverschen Jäger- zu Riennover und Corps unter ber Orbre bes Hrn. Schöningen.

Alle biese verschiedenen Corps leichter Trouppen, sollen auf Befähl Gr. Durchl. Communications-Bosten unter Sich etabliren, wie auch Abvertissements-Posten, zur Sicherheit Ihrer eigenen Cantonnements.

Das Haupt-Duartier Er. Hochfürftl. Durchl. kombt Morgen in Eimbed.

Wangelftäbt, ben 11. Rovbr. 1761.

D. v. Reben, Gen.sabjut." Diefer modite nicht nach Riebe efel's Wunsche ausgefallen sein, benn nach bem bier folgenben Antwortschreiben bes Herzogs, war er übet Wehretes sehr aufgebracht. Letteter sucht ihn barüber zu beruhisgen, indem er schreibt:

"Ich weiß nicht was Sie haben, aber es scheint mir, daß Sie ausgebracht sind. Ich fenne die Motive hierzu nicht. Sind Sie es gegen mich, so haben Sie unrecht, denn Riemand schätt Sie mehr als ich, da ich Ihre Verdienste kenne. Ich weiß daher nicht was für eine Mücke Sie gestochen hat. Die Instruction, die ich Ihnen zusommen ließ, haben alle leichten Truppen von mir erhalten; ich habe Sie hierin keineswegs genirt. Das was Ihnen Reden mittheilte, war ganz in Uebereinstimmung mit der für die Armee gegebenen General-Ordre, in Vetress des Cantonnements für den 12. Rovember, desgleichen auch ganz nach der Instruction, die ich Ihnen habe zusommen lassen. Ganz übereinstimmend mit meiner Instruction war die letztere. Sie wissen doch, was ich von Ihnen halte und seyn Sie von der besondern Achtung, die ich für Sie hege, überzeugt, mit der ich nicht aushören werde zu seyn ze.

Eimbed, ben 13. Rovbr. 1761,

5 Uhr Morgens.

Ferbinand."

Wenn auch Riebefel nunmehr in die Cantonnirungs-Quartiere mit einructe, so fam er boch noch nicht viel zur Ruhe, benn er erhielt vom Herzog ben Auftrag, biefe mit Jeanneret zu beden. Der Herzog schreibt barüber vom 14. aus Eimbed:

"Ich billige Ihre Borsichtsmaßregeln vollfommen. Wählen Sie Ihre Stellung so, baß Sie bas Wenigste babei ristiren. Ich überlasse es Ihrem Gutachten, wie Sie Ihre Berbindung mit Ie anneret nehmen wollen, aber sehn Sie darauf bedacht, unsere Duartiere möglichst zu schüßen, damit uns weder eine Beschimpfung (allront) noch eine unvermuthete Insulte widersahre."

Un bemfelben Tage berichtet Jeanneret:

"Wir haben die Susaren von Berchini, Ronigs Dragoner, bie Orleans und ein anderes Regiment mit tothem Collet und gelben Aufschlägen, das Regiment Talary Infanterie und L

andere Bifets ber Armee vor uns. Gestern war ich ben ganzen Tag zu Pferbe bis zum Abend. 3ch habe heute ben Feind angegriffen und habe ihn von Lutterbed verjagt; aber er wollte uns nicht wieder so angreifen wie gestern. Ich habe meine Avertiffemente-Bosten im Solze auf der Sohe auf dem Wege nach Ihrem und meinem Lager gelaffen. Uslar ift gegenwärtig in ben Sanden von Kriedriche, ber ben Keind von dort vertrieben hat. weiß auch, bag Mr. de Chabot ben Abend noch in Moringen gewefen ift, aber er hat nicht alle die Truppen mehr, die Sie mir angegeben haben. 3ch glaube nicht, bag bie Bewegung bes General Conman fie von bort vertreibt, aber mohl bie bes Erbpringen über Rahlefeld. 3ch habe die Cavalerie in Linie aufmarschiret gefeben, welche nahe bei Moringen formirt ift, die Front nach uns zu, ba fie nicht fehr lang war, und gerade so formirt, als wie ich fie attafirte, fo werben wir, hoffe ich, morgen in Moringen fenn, wenn ich nicht einen andern Weg nehme.

Die Garnison von Uslar besteht aus der Königl. Legion, ben Bolontairs Destraße, einem Regiment Infanterie mit blauem Collet und rothen Aufschlägen, besgleichen aus einigen rothen Dragonern.

Lauburg, am 13. November 1761, Abends 10 Uhr. Seanneret."

Riebesel's und Jeanneret's Posten mußten jest sehr auf ber Hut sein, benn ber Feind saß ihnen noch immer auf dem Nacken. Dieser schickte seden Abend ein Detachement von 60 Infanteristen mit 2 Kanonen nach Lutternbeck, das sich am Morgen wieder zurückzog. Der Posten daselbst war bereits mit Cavalerie besett. Am 15. stand Riebesel in Rotenkirchen, Jeanneret in Lutternbeck. Der Feind hatte nämlich an diesem Tage diesen Posten verslassen, der gleich von Jeanneret besett wurde.

Um 16. fand eine andere theilweise Berlegung der Truppen in die Cantonnirungsquartiere statt. Die braunschweig'schen Grenadiere von Im hof, von Warnstedt und von Kapplow, kamen nämlich in die Dörfer Ippen sen und Gortiffsen. Die Truppen, die bis-

her in Sulpke waren, kamen nach Regenborn und Bolfsen. Die beiben Quartiere zu Dubegsen und Salzberhelben gaben einen Avertissements-Posten nach Immessen, einem Dorfe, bas zwischen Sulpke und Salzberhelben liegt.

Am 19. in ber Nacht griffen die Franzosen die Truppen in Sulbed an, ohne einen ber ausgestellten Borposten zu berühren. Der Herzog ist ber Meinung, daß die Feinde Etwas auf die Cantonnementsquartiere unternehmen wollen, und ermahnt Riedesel sehr auf seiner hut zu sein.

Am 16. verlegte ber Herzog die Quartiere bes Corps von Granby anderweitig, um benselben eine gesichertere Position zu geben. An bemselben Tage schickte er an Riedesel noch 100 Jäger von Fraser, um die Borposten mehr zu sichern und namentslich die Quartiere in Salzberhelben besser beden zu können. Auch erlaubt er Riedesel seine bisherige Aufstellung zu andern, wenn er dieselbe zu erponirt glaubte. Dann fügt er noch als Rachsschrift eines Schreibens vom 16. bei:

"Ich will durchaus nicht, daß Sie in irgend Etwas fich tollstühn aussehen. Begnügen Sie fich den Feind zu harzeliren und bleiben Sie beisammen (mit Zeanneret)."

Um 15. hatte Riebefel bei Moringen recognoscirt. Un ebendemselben Tage melbete er dem Herzoge: daß das Gros der französischen Armee die Leine bei Kloster Steina überschritten habe. Der Herzog erwartet zwar mit Ungeduld die weitern Nachrichten, doch glaubt er, daß der Feind eine andere Stellung nicht lange behaupten werbe. Es war eine allgemeine große Fouragirung, die vorgenommen wurde. (B. D. d. D. 3. S. 126.)

Am 20. erhalt Riebe fel vom Herzog ben Auftrag, Einige feiner Leute über die Leine zu schiefen, um auszufundschaften, ob vom Lager zu Deierobe und Rahlen felbe eine Postenverbindung bis an die Leine stattsinde. Der Herzog konnte damals sein Quartier nicht verlaffen, denn in Folge eines Sturzes mit dem Pferde hatte er sich ben einen Fuß verlett, so daß er nicht zu Pferde steigen konnte, wodurch er verhindert wurde sich "mit eigenen Augen" von der Stellung des Feindes zu überzeugen.

Der Marschall Broglio mar nämlich schon am 16. Rovember mit seiner ganzen Armee über bie Leine gegangen. Die Rachrichten pon seiner jegigen Stellung waren unsicher, weshalb Riebesel jest seine Hauptaufmerksamkeit bahin gerichtet hatte.

Am 21. wurden in der Stellung der Borposten einige Berändes rungen vorgenommen, da der Feind sich in der Gegend von Rordsheim verweilen zu wollen schien. Fraser mußte nach Turgessen marschiren, doch immer in Berbindung mit Riedesel bleiben. Der Erbprinz und Luckner erhielten Befehl, die von Riedesel auf Borpposten zu Vogelbeck gestellten 50 Pferde ablösen zu lassen. Der Herzog schrieb an diesem Tage 3 Mal an Riedesel, nach einem Schreiben von 9 Uhr Morgens sollte dieser sich etwas zurückziehen, allein um Mitternacht schrieb der Herzog nach eingegangenen Racherichten vom Feind bestimmter:

"Zeanneret melbet mir, daß ber Feind sehr start von Rotten nach Kaltenburg marschirt ist und zu gleicher Zeit erfahre ich, daß dieser Clausthal wieder besetzt hat. Ich sinde bestalb für nöthig, daß Sie sogleich mit den beiden unter Ihrem Bessehle stehenden Husaren-Regimentern über die Leine gehen und sich nach Ahle feld begeben, um dort das Regiment von Ludner abzulösen und die Besehle auszusühren, die Ihnen der Erbprinz zusommen lassen wird.

Eimbed, ben 21. Nov. 1761, 3u Mitternacht. Ferbinanb."

Am 22. schreibt Jeanneret: daß er vom Herzog ben Beschlerhalten habe, Riedesel's 2 Husaren-Regimenter abzulösen, ba besesselbe nach Kahlefeld marschiren solle. Er selbst solle gleich 2 Escabr. v. Rusch vorausschicken, um die ihm angewiesene Bosition einzunehe men; der Capitain Used om soll über Alles instruitt werden, namentlich über die Bewegungen von der Leine her.

Ludner hat fein Quartier in Ollershaufen. Riebefel erhielt die Beifung zu beffen Corps zu ftogen.

Diefer Beisung ging folgende Orbre des Erbpringen an ben Gen, Lu if ner voraus:

"Sollte ber Obriftlieutenant von Riede fel mit feinem Regimente zu Ew. Ercellenz ftoßen, so werden Dieselben ihn vorerft zu Echte postiren mit Ordre, die Communications-Bosten mit Salzberhelben zu übernehmen, dis anderweitig seinetwegen disponirt worben ift."

Um 25. marschirte Riebefel wieder von Echte ab nach Burgelbei Sameln.

Am 24. erhält Riebesel vom General Ludner die Nachricht: baß ber Feind seine Artillerie und große Equipage in 2 Abtheilungen zurückgeschickt habe; die kleinere sei Tags vorher, die größere am 24. abgegangen.

Der Heize zeigte sich nun fur Riebefel's geleistete Dienste in ber Weise erkenntlich, daß er ihm nach Möglichkeit die besten Canstonnirungsquartiere verschaffen will, so weit es nämlich die Umstände erlauben. Am 29. ift biefer in Chemissen.

Um 2. December ging er zur Remonte, um sich bie Pferbe für sein Regiment selbst auszusuchen. Der Herzog hatte ihm bieses erlaubt und ihm auch hierin einen Borzug eingeräumt; er sagt unter Anderem in einem Briese vom 1. December:

"Ste haben Recht, wenn Sie für Ihr Regiment nur gute Pferbe nehmen."

Um 17. December schiedte Riebesel einen Bestandes-Rapport pon seinem Regimente an den Herzog ein, der darüber sich sehr zufrieben außert, denn er schreibt bereits am 18. aus hildesheim:

"Ich erhalte so eben Ihr Schreiben vom 17. mit bem Bestand von Ihrem Regimente. Ich bin aufs Höchste barüber erfreut, zu ersehen, bag Alles so vollständig ist."

Bu feiner großen Freude fand Riede fel bie Remonte beffer, als er erwartet hatte. Da ihm der Herzog die Erlaubniß gegeben hatte, nach feinem Belieben auszuwählen, fo hat er davon, freilich auf Rosten ber andern Regimentschefs, gewiß ben besten Gebrauch gemacht.

So hoch auch Riebefel in der Gnade des Herzogs Ferdisunn b ftand, fo ließ er ihm doch nichts hingehen, wenn eine Anklage gegen ihn erhoben wurde. Während sonft die Correspondenz nur französisch und, wie wir bereits ersehen haben, von Seiten des Herzogs top

÷

liebenswürdig geführt wurde, so ging es jest bei bergleichen Gelegensteiten aus einem ernsten und beutschen Tone. So hatte der General Spörken Rlage über Riedesel's Regiment geführt, bei dem sich wahrscheinlich einige Husaren zu viel herausgenommen hatten. Der Herzog schreibt daher am 20. December:

"Der General von Spörken hat eine angebogene Rlage gegen Ihr unterhabendes Regiment überreichen laffen. Senden Sie mir Ihre Berantwortung barauf ein.

Silbesheim, ben 20. December 1761.

Ferdinand."

Schon gegen Ende November hatten einige Truppenabtheilungen bie Winterquartiere bezogen, so hatte namentlich die englische Garbe ihren Marsch dahin ins Osnabrucksche angetreten. Die deutschen Truppen rückten ins Münster'sche und Hilbesheim'sche; nur ein geringer Theil blieb in Hannover, um Minden und an der Lippe im Schaumburg'schen. Um die Winterquartiere zu sichern, wursben 2 Cordons gezogen. Der Erbprinz wurde Oberbesehlshaber derzienigen Truppen, die im Münster'schen standen; der Herzog nahm sein Hauptquartier in Hilbesheim. Riedesel kam mit seinem Regimente in die Rähe des Hauptquartiers.

Die Mühseligkeiten und Gefahren eines beschwerlichen Feldzugs waren abermals wieder für Diejenigen vorüber, welche bem feindlichen Schwert und ben aufreibenden Krankheiten entgangen waren. Durch biese Helfershelfer hatte der Tod in diesem Jahre wieder bei Freund und Feind eine reiche Ernte gehalten; mancher gute Camerad schlief braußen auf dem Schlachtselde oder in den Friedhösen der Lazarethorte ben ewigen Schlaf. —

So lange noch die Waffen klirrten, nahm der ftrenge Dienst die Beit in Anspruch, an Erholungen und Amusements war wenig zu benken; jest in der Ruhe der Winterquartiere lebte man wieder auf, man konnte sich wenigstens zum Theil langentbehrten Genüssen und Gewohnheiten, wenn auch nur auf kurze Zeit, wieder hingeben. Für den lebenslustigen Soldaten ist jede solcher Stunden kostdar, er weiß sie auch zu genießen.

Doch während fich die Meisten nur ben Vergnügungen überließen, bachte Riebefel an andere Dinge. Zunächst verwendete er die größte Sorgsalt auf bas ihm anvertraute Regiment. Nachdem es wieber vollzählig gemacht worden war, übte er es fleißig, es waren viel neue Mannschaften und Pferde hinzugekommen, das Ganze mußte wieder in eine leichtbewegliche, compakte Masse verschmolzen werden.

Hufaren waren bamals, wie schon weiter oben gesagt wurde, etwas Reues. Man hatte zwar in ben verschiebenen Staaten bieser Reitergattung ein besonderes Reglement angepaßt, allein was im Frieden auf dem Exerzierplate als unverbefferlich angenommen wird, erweist sich im Felde gar häusig als unanwendbar und sehlerhaft. So hatte auch Riedesel in der furzen Zeit, in der er das Regiment führte, in Bezug darauf mancherlei Erfahrungen gemacht, noch Manches mußte im Reglement umgeändert und verbeffert werden. Er hatte schon in den Cantonnirungsquartieren mit der Umarbeitung eines solchen besonnen und war damit die zum 1. December sertig geworden. Er schickte es durch West phal dem Herzog zu, um dessen Urtheil darüber zu vernehmen. Ersterer sagt darüber:

"Anbei schicke ich Ihnen, mein lieber Freund, Ihr Reglement zurud, es scheint mir ganz gut, und nehmen Sie es bei ber Aus- übung zur Hand, so wird Ihr Regiment daraus einen ausgezeicheneten und wahrhaften Rupen ziehen. Ich habe es ben Herzog lesen laffen, welcher es vollfommen genehmigt."

Anfangs December reifte Riebefel nach Minben. Er hatte bort mit Herrn von Massow in Bezug auf bienstliche Sachen Mehreres zu verabreben, namentlich wegen seiner Remonte; aber hauptsächlich zog ihn sein Herz bahin. Man wußte jest bereits von bem Berhältniß zwischen ihm und Fräulein von Massow, auch beren Bater war es fein Geheimniß mehr, allein bevor ber Krieg beendigt war, sollte noch keine Erklärung stattsinden. Er verslebte bort in dem gastfreien Hause und bei guten Cameraden einige glüdliche Tage.

Doch über ben mancherlei Beschäftigungen vernachlässigte Riebe efel ben Umgang mit Cameraben nicht, er war gern in heiterer Gesellschaft und freute sich mit ben Fröhlichen. Er kam häufig ind

Hauptquartier, wo der liebenswürdige Herzog einen heitern gefelligen Kreis um sich gezogen hatte, benn auch der benachbarte Abel fand sich bort zahlreich ein. Auch er, der thätige Feldherr, bedurfte der Ruhe und Erholung, die er vorzugsweise in geistigen Genüssen suchte.

Unweit von Riebesel lag fein treuer Freund Winkingerobe im Quartier. Dieser hatte Die liebenswürdige Tochter eines benache barten Gutsbesigers ichon früher in Baberborn fennen gelernt, woraus fich balb eine Liaifon entspann. Bingingerobe bezeigte große Luft, einer Einladung biefer Familie Folge ju leiften und auf einige Tage auf ihr Schloß zu geben; ohne Urlaub wollte er fich aber nicht fo lange von seinem Quartier entfernen und beim Bergog um einen folden einzufommen, wagte er nicht. Er ftedte fich binter Riebefel und beredete biefen auch Urlaub zu nehmen und ben Ritt mitzumachen. Diefer war gern bazu bereit und feste ein Urlaubsgesuch an ben Bergog auf, indem er in aller bienstlicher Form anfraat, aber auch frei und unummunden die Veranlaffung angiebt. Der Bergog fchrieb fogleich bie Benehmigung unter bas Besuch und munschte in freundlichen Borten viel Bergnügen. Auf die Abreffe fchrieb er, um ben verliebten und ungedulbigen Wingingerobe nicht ju lange warten ju laffen: "Cito! Citissime! Sturgen Gie unterwege nicht, laffen Gie wegen bes Gifes Ihre Pferbe fcharfen."

Die Ordonnanz, die hals über Ropf jagen mußte, konnte wohl nichts Anderes glauben als eine besonders wichtige Ordre an den Oberftlieutenant v. Riedefel zu überbringen.

## Drittes Kapitel.

## Das 3ahr 1762.

Es war während bes ganzen Kriegs noch in keinem Winter so ruhig bei ber alliirten Armee hergegangen, als in dem von 1761 auf 62; beibe Parteien bedurften biese Ruhe, um sich zu dem kommenden Feldzug nach Möglichkeit zu ruften und zu stärken, von dem jede nunmehr einen gunftigen Ausschlag erwartete.

Der Herzog Ferbinand vergaß über ben mancherlei Zerstreuungen und Festlichkeiten in seinem Hauptquartier ber Pflichten bes Feldherrn nicht, denn, thätig wie immer, suhr er auch jest damit fort, für das Wohl seines Heeres und beren Kriegsherrn besorgt zu sein. Die so sehr gelichteten Reihen mußten zunächst wieder ergänzt werden. Freilich lag eine große Schwierigkeit darin, daß er es nicht nur mit einem Gouvernement, sondern mit mehreren zu thun hatte, allein zur Ueberwindung dieser Hindernisse trug seine Persönlichkeit viel bei.

Bunachst erganzte sich die Armee großentheils durch die aus ben Spitalern entlaffenen Kranken und Verwundeten. Aber die Tobten kehrten nicht wieder, die im letten Feldzuge geblieben waren, die mußten burch anderweitige Streitkrafte wieder ersett werden. Mit der Füllung der Magazine hatte es in den ausgesogenen Gegenden seine besondern Schwierigkeiten.

Der Herzog wurde auch bei biesen mancherlei Geschäften vom Dberftlieutenant Riebesel treulich unterflüt; bie Correspondenz nahm beshalb nach wie vor ihren Fortgang.

Als das Röthigste angeordnet war, reiste der Herzog Anfang Februar nach Wolfenbuttel, um dort seine betagte Mutter, die er innigst verehrte, zu besuchen; von da ging er nach Braunsch weig zu seinem Bruder, dem regierenden Herzog. In beiden Orten wurde er von der Bevölkerung auf das Freudigste empfangen, seine Reise war ein Triumphzug. Er kehrte Ende des Monats nach Hildes heim zurud.

Am 1. Februar wurde ber Cordon, wozu Riedesel gehörte, abgelöst. Er lag damale in Sagenohsen im Quartier. Auf Luckner's Anordnung mußte er 120 Pferbe dazu geben, von benen 80
nach Holzminden und 40 nach Dassel betachirt wurden. Bon
Riedesel's unterhabenden Regimentern wurden seither immer 120
Pferbe zum Cordon verwendet\*).

Am 27. Februar erhielt Riebesel von Lucin er's Abjutanten, Riemeier, ein Schreiben, worin er bavon in Kenntniß geseht wird, baß vom 3. bis zum 7. März die Franzosen Etwas auf ben Cordon unternehmen wollten. Er soll baher auf seiner Hut sein und womöglich gute Kundschafter in die Gegenden von Münden und Cassel schiefen, um des Feindes Bewegungen zeitig zu entdeden. Er hatte zu jener Zeit in Lauen stein, unweit Dassel, sein Quartier genommen.

Der Herzog war kaum in sein Hauptquartier zuruckgekommen, als er die traurigsten Nachrichten von dem Befinden seiner geliebten Mutter erhielt, und da dieselbe das Verlangen außerte, den Sohn noch ein Mal zu sehen, so reiste dieser unverzüglich wieder nach Braunschweig (am 6. März) ab. Er empfing hier noch ihren letten Segen, denn kurze Zeit nach seiner Ankunst starb die allgemein geliebte und verehrte Kürstin. Er kehrte am 19., nachdem er dem Leischenbegängniß beigewohnt hatte, nach Hildesheim zuruck, wo seine Anwesenheit sehr nothig war.

<sup>\*)</sup> Es waren zur Sicherung der Winterquartiere brei Corbons gezogen worden. Der erfte ging von Ofterode bis Golzminden, der zweite von Gorter bis Reuhaus, der britte von Gosfelb bis Lippftadt. Bu jedem wurden 1400 R. Infanterie und 800 M. Cavalerie gegeben.

Da am 20. die Posten zu Gittelbe und Kahlefelb angegriffen worden waren, so ließ ber Herzog die Cordons durch die Leichten Truppen verstärfen. Riedesel's Regiment erhielt nun eine anderweite Bestimmung. Der Herzog schrieb noch von Braunschweig aus an diesen:

"Der Herr Obrift-Lieutenant ift von mir choisiret auf ben Bosten zu Daffel zu commandiren, alwo ben 23. bieses folgenbes Detachement affembliret senn wirb.

## Nämlich:

400 Mann Infanterie nebst 1 Canone, 120 Mann Reuter und Dragoner, bas braunschweig'sche Hufaren-Regiment.

Wenn bieses gange Detachement zu Dassel nicht untergebracht werben fann; so muffen bie zunächst belegenen Dörffer zu hulfe genommen werben. Worüber Sie von bem General-Lieutenant von Ludner bie Anweisung, so wie über alles was ben Dienst anbestrifft, zu erhalten haben werben.

Ihr Detachement empfängt bas Brobt aus Eimbe &; vor bie Fourage aber muffen Sie Selbst mit forgen, und sich solche aus bem jesigen Quartier-Stand Ihres Regiments nachführen laffen; weswegen Sie benn auch Sich unverzüglich mit bem Comissariat barüber arrangiren werben.

Braunschweig, ben 16. Mars 1762.

Ferdinand 2c."

Luciner schreibt am 20., baß bas Commando statt nach Daffel nach Markoldenborf kommen soll, im Fall aber in diessem Orte die Mannschaft nicht sammtlich untergebracht werden könnte, so soll ein Theil berselben noch in das nahe Dorf Holzhausen verslegt werden. Das Commando soll 3 Feldwachen aussehen, die eine biesseits Dassel an der Höhe, eine zweite diesseits des Selperschurms, eine dritte diesseits Kahlenkirchen. Auch wurde dem Dberstlieutenant Riedesel von Luciner noch eine Kanone beisgegeben.

Letterer hatte biefen burch seinen Abjutanten Riemeter auf ben 20. zu einer Unterredung nach Eimbed einlaben und ihn erssuchen lassen, es so einzurichten, daß er die Suppe bei ihm effen könne; allein Riebesel, ber bamals mit seinem Arrangement zu sehr beschäftigt war, konnte dieser Einladung keine Folge leiften.

Außer ben Feldwachen mußten noch zwei ber Gegend ganz tunbige Officiere nach Mitternacht patrouilliren, ber Eine über Daffel, Sievershausen, Neuhaus bis zum Steinfrug und bann über Fürstenberg, Dehrenbahl, Schönhagen, Bahle und Lauenberg zuruck; ber Andere über Rothenfirchen durch den Wald nach Fredelsloh gegen Uslar, von da rechts über Neuhaus und Sievershausen zuruck. Bei einem nächtlichen Ueberfall soll gleich die hinter Markolden dorf sich befindende Lärmstange angebrennt werden, auch sollen noch 3 Lärmschusse aus der Kanone abgegeben und dem Gen. Lucher gleich rapportirt werden. Das ganze Commando soll sich gleich nach Galbern zuruckziehen und sich dasselbst so lange zu halten suchen, die Lucher über Notbenkirchen vorrücken kann, um den Feind zu entouriren und von hinten ihn anzugreisen.

Sollte Ludner in Eimbed angegriffen werben, so will er bem Oberftlieutenant Riebesel eiligst Nachricht bavon zusommen und seine Karmstange auf bem Wall ansteden lassen. Darauf soll bieser mit seinem ganzen Commando zu Husse eilen. Der Posten zu Holzminden, mit dem er in nächster Berbindung steht, soll bei bergleichen Vorfällen jedes Mal Kunde davon erhalten. Des Abends wurden noch besondere Infanterie-Pisets ausgesest. Ludner besiehlt noch ertra, daß alle Feldwachen und Posten im Freien bleiben und kaf in fein Haus legen sollen.

Man fieht hieraus, daß biefer feine Borfichtsmaßregeln gut getroffen hatte.

Rach Holzminden waren 300 Mann Infanterie und 200 Dragoner verlegt worden, die mit den Detachements in Dassel und .Markolben dorf in Berbindung bleiben sollten. Auch diese Truppen standen unter Riedesel's Commando, der den ganzen rechten Flusgel bes Cordons beschligte. Das Ganze, was zu den Cordons

gehörte, fant unter bem Befehl bes Generals Eudner und somit war Riebefel biefem abermals zugewiesen. Er felbft hatte jest sein Quartier in Markolbenborf.

Bu jener Beit wurde et von einem Unwohlsein befallen, bas jedoch balb vorüber ging. Um 25. schreibt ber Herzog in Bezug auf feine Patern Bestimmungen:

"Ich will Sie vorläufig davon benachtichtigen, daß Sie für bie nächste Campagne Luciner nicht zugewiesen find, ich habe Sie bazu bestimmt, separitte leichte Corps zu führen. So suchen Sie sich benn, lieber Freund, auf das beste mahrend dieser Zeit mit bem genannten Herrn Luciner zu vertragen."

Auch Beftphal war zu zener Zeit abermals erfranft, was den Herzog fehr beunruhigt; er fagt, wenn er Beftphal verlieren sollte, wurde dieser Berluft für ihn unerseslich sein.

Am 31. Marz erhielt Riebesel von ihm ben Auftrag nachzus forschen, ob man in Cassel viel Munition und schweres Geschüt herbeischaffe, und was man über die Stärke der dortigen Truppen versnimmt. Aber auch Göttingen wurde nicht aus dem Auge geslassen. So hatte er in Erfahrung gebracht, daß Ende Marz schweres Geschüt dort angekommen war, worüber er dem Herzog sogleich Melsbung machte. Dieser schreibt am 2. April:

"Ich bin Ihnen für die Nachrichten aus Göttingen sehr verbunden. Suchen Sie weiter zu ermitteln, aus welcher Anzahl und aus welchem Caliber diese Canonen bestehen, die in den letten Tagen nach Göttingen geschafft worden sind, und ob die Truppen, die dabei waren, nur als Escorte dienten, oder ob sie zum Garnifoniren bort bleiben und ob dagegen andere an ihre Stelle gehen sollen."

Bu jener Zeit hatte Riebesel's Regiment wieder sehr mit der Roth zu kampfen, benn es fehlte zum Unterhalt fast an Allem. Er wendete sich wiederholt mit dringenden Bitten um Abhulfe an den Herzog, ber ihm diese auch zusagte und die nothigen Verfügungen an bas Commissariat ergehen ließ. Da dieses aber auch von anderen Setten her in gleicher Weise in Anspruch genommen wurde, so komme

es mit bem besten Willen nicht allen Anforderungen genügen und daher nur nothburftig aushelfen. Die Beschwerden wiederholen sich baher immer.

Um 2. April hatte Riebefel in Erfahrung gebracht, baß fich 6000 Mann feindliche Truppen bei Muhlhaufen zusammengezogen hatten. Auf seine Beranlaffung hatte ber Berzog ben Major von Wingingerobe, ber ben linken Klügel bes Corbons befehligte, mit einem Detachement in Die Begend von Duberftabt geschicht, berfelbe war auf feinem Buge fehr gludlich, benn er nahm am Abend bes 5. in Seryberg, bas er unversehens überfiel, 50 Mann vom Regiment Berchini gefangen und nahm aus Beiligenstabt, Stadt Borbis und Duberftabt 10 Beifeln mit. Ale ber Marfchall be Baur in Göttingen von bem Unfall feines Poftens Rachricht befam, fchicte er 1000 Pferbe ab, um bem Major Bingingerobe bie Befangenen wieber abzujagen. Davon erhielt aber auch Ludner wieder Runde, ber nun bem Major Wingingerobe fchnell zu Bulfe eilte. Der Oberftlieutenant von Riebefel mußte von feiner Cavalerie, was er entbehren fonnte, mitnehmen und eiligst nach bem Galgenberge bei Nordheim marichiren. Dort erwartete ibn Ludner. Ale bie frangofischen Reiter biefer Berftarfung anfichtig wurden, verfolgten fie Wingingerobe nicht weiter, sondern fehrten wieder nad Bottingen zurud.

In wie weit sich Riebesel hierbei betheiligte, kann hier nicht naher erörtert werden; daß er sich aber dabei ganz besonders auszeichenete, geht aus folgenden Zeilen bes Herzogs vom 7. hervor:

"Ich beglückwunsche Sie von ganzem Herzen wegen Ihres welchen Unternehmens, Sie haben dabei Alle agirt wie die Engel und wie es tapfern und intelligenten Officieren zukömmt. Empfangen Sie aus dem gefühlvollsten Herzen meinen aufrichtigsten und wahrhaftigsten Dank. Gott segne Sie ferner und erhalte Sie gesund."

Auch ber General Ludner schreibt an bemselben Tage:

"Mein lieber Obriftl. Se. Durchl. ber Hertog haben mir bes fehlen Ew. Hochwohlgeboren in seinem Rahmen höchst Deroselben

aufrichtiges Complement, wegen ber gaftrigen gehabten Avantage auszurichten. Der ich übrigens verbleibe 2c. \*)

Eimbed b. 7. April 1762.

R. Ludner."

Das gute Einverständniß zwischen Ludner und Riedesel ware bamals beinahe durch einige Deserteure, die von des Erstern zu bes Andern Regiment übergingen, gestört worden. Der General wollte diese gern wieder zurud haben und berief sich auf ein früheres Gartel prischen seinem Könige und dem Herzog von Braunschweig, nach welchem ausgemacht war, daß man von beiden Seiten die Deserteure zurückgeben wolle. Allein was Riedesel einmal hatte, gab er so leicht nicht wieder her. Die Häseleien gingen eine Zeit lang fort, die ber Herzog Ferd in and, an den endlich die Geschichte kam, den Ausschlag gab, indem er Letterem den Besehl zukommen ließ, die Deserteure wieder herauszugeben.

Riebesel war bes bisherigen Zauberns mube, er seines Theils wollte bie Offensive ergreisen, wenn fich eine Gelegenheit bazu bieten wurde. Er fragte barum bei bem Herzog an, ber in einem Schreiben vom 9. biefes auch gern gewährte. Am 10. ging er auf bas von ben Franspert besetze Dransfeld zu und verjagte sie baraus.

Un eben bem Tage hatten fie bei Sedemunben eine Brude über bie Werra geschlagen, weshalb ihm ber Herzog empfiehlt, sein Augenmerk auch darauf zu richten, babei aber Cassel und Göttingen nach wie vor zu beobachten. Auch soll er diesem sogleich melden, wenn ber Prinz von Soubise dort eintrifft, der bereits von Paris wieder abgereift ift.

Die Berpstegung ber Truppen brachte auch jest wieder ben Serzog in die peinlichste Berlegenheit, benn es blieb ihm nichts Anderes
tebrig, als die Länder ber Berbundeten, namentlich die hannöver'schen,
mehr benn je in Anspruch zu nehmen. Hauptsächlich das Amt
ineden mußte viel liefern, das sich nun an die hannöver'sche Regierung um Abhülse wendete, und so fam der Herzog mit dieser in die

<sup>&</sup>quot;) B. b. Often fagt: baß gu jener Beit nur Lud'n er mit feinem Sufaren: Regiment ausgerudt mare, was irrig ift.

p. Riebefel. 1.

unangenehmsten Berwickelungen. Auch kam es hier schon zwischen Solbaten und Einwohnern zu Ercessen, namentlich beim Requiriren bes Fuhrwerks. Riedesel machte hier ben Bermittler, indem er das Berspstegungswesen bahin ordnete, daß die Lieferungen von der Behörde aus an die bezeichneten Truppen transportirt wurden. So wurde vorserst der Herzog weiterer Unannehmlichkeiten überhoben.

Um 14. führte Riebesel wieber Etwas gegen ben Feind aus, benn am Tage barauf schreibt ber Bergog:

"Ich gratulire Ihnen zu der neuen Avantage, die Sie über den Keind erlangt haben."

Am 18. April wurde bie Linie bes Corbons abermals verändert. Rach Markolbenborf famen:

100 Mann Infanterie von Wutgenau,

100 - von Mannsbach,

100 = = Pring von Unhalt,

100 = = von Bischhausen,

40 Pferbe von Hobenberg,

40 = von Ginfiebel,

40 = von Erbpring.

Um 21. meldet Riebefel bem Bergog bie Anfunft bes Bringen Soubife in Caffel.

Am 25. April wird er von Niemeier, Luciner's Abjutanten, davon benachrichtigt, taß Soubise an eben dem Tage in Göttingen eintreffen und mit seiner Cavalerie wahrscheinlich bis zu Riebesel's Stellung hin patrouilliren lassen würde. Er wird ermahnt, auf seiner Hut zu sein.

Der General Ludner war nach bes Prinzen von Soubife Antunft bei ber französischen Armee auch besorgter; er befürchtete eine Unternehmung besselben von Göttingen her. Riedesel mußseine Kundschafter aussenben und jebe Nacht schickt ber General Bifets nach Mohringen und Nordheim, jebes 100 Pferbe stark. Er schreibt am 25.:

"Der Print siehet nit zu fürchterlich auß, indessen kann man noch nit wissen was vor Geister er ben sich hat, die ihme animirten — wünsche zwar, daß er auf die Gebankhen kommen möge."

Am 30. schreibt berselbe, baß ber Prinz Soubise Tage vorher in Göttingen angekommen ware. Er ware gleich hernach um die Stadt geritten, hatte die Festungswerke besehen und ware dann beim Marquis de Baux abgestiegen, wo er zu Mittag gespeist hatte. Er ware auch mit Lösung der Kanonen empfangen worden.

Um 28. schreibt ber Herzog: baß Riebesel bei ber Ankunft bes Prinzen Soubise in Göttingen hauptsächlich barauf achten solle, ob ber Prinz sich nur auf die Besichtigung der Festungswerke beschränke, oder ob er in der Gegend recognoscire und nach welcher Seite hin.

Am 29. April hatte ber Herzog in Erfahrung gebracht, baß bie Sachsen sich am 23. und 24. in Bewegung geseht, eine Diversion auf ihrer Linken bei Kreuzburg gemacht hatten und wahrscheinlich über bie Werra gegangen wären. Riebesel soll sogleich einen guten Spion ins Hessische schieden, um sowohl über diese Bewegung als auch über bas Berhalten in ben übrigen französischen Quartieren sichere Runde zu erhalten.

Die Hauptgeschichtesschreiber bes siebenjährigen Krieges geben bis zu Mitte April, zu welcher Zeit ber Erbprinz burch einen fühnen Streich bas Schloß Ahrens berg nimmt, nur durftige Nachrichten über die allierte Armee; von ben vereinzelten Gesechten und Bewegungen wird nichts erwähnt. Erst mit ber Anfunft bes Prinzen von Soubife bei ber französischen Armee nimmt ber Gang ber geschichtlichen Ereignisse bes diesjährigen Feldzuges seinen Anfang. Wir mussen jedoch vorher ber mancherlei Beränderungen furz erwähnen, die während bes Winters sowohl bei ber Armee als auch auf dem Gebiete ber Politift vorfamen.

In Bezug auf Letteres waren zwei bebeutungsvolle Ereignisse eingetreten, die auch einen machtigen Einsluß auf die Kriegsführung übten. Die Kaiserin Elisabeth war nach längerem Kränkeln versichieden und Beter III. hatte als Selbstherrscher aller Reußen den Thron der Czare bestiegen. Rurz nach seinem Regierungsantritt schlug er in Bezug auf den Krieg, der ganz Europa beschäftigte, eine dem seitherigen russischen System ganz entgegengesetze Politik ein, denn er schloß nicht nur eiligst einen Wassenstüllstand mit dem König von

12.

Breußen, ben er schon längst sehr verehrte, sonbern wurde auch in Kurgem beffen Berbundeter. Daburch wurde auf beiden Seiten ber streistenden Barteien mit einem Male Alles verändert.

Der neue Czar hatte dem König von Preußen versprochen, ein Corps von 20,000 Mann zur allierten Armee stoßen zu lassen. Doch durch das zweite wichtige Ereigniß schien das, was durch das erstere für die Allierten gewonnen war, wieder aufgehoben zu werden. England hatte namlich auch an Spanien, das sich mit Frankreich verbündet hatte, den Krieg erklärt. Dieses hatte nun einen Gegnet mehr; es fragte sich nun, ob es ferner im Stande sei, die Sache der Allierten wie seither mit Geld und Truppen zu unterstützen?

In Frankreich hatte sich zwar das Cabinet für fernere kräftige Fortsetzung des Krieges entschieden, man wollte wieder zwei machtige Armeen ins Feld schieden, allein über die Wahl der neuen Führer war man noch nicht im Reinen. Am Hose war während des ganzen Winters die Cadale thätig, es hatten sich dort verschiedene Parteien gebildet. Endlich, nachdem keine Zeit mehr damit zu vertändeln war, drang die Partei der Pompadour durch, die den Prinzen Soubise protegirte. Die beiden Grafen v. Broglio wurden auf ihre Güter verwiesen. Der beste französische General war somit glücklich beseitigt. Soubise und der Marschall d'Etrées sollten die beiden Armeen sühren, der Prinz Condé erhielt das Commando über die Reserve.

Ueber diese häkeleien war man zu Versailles zu keinem bestimmten Operationsplan gekommen, die neuen Kührer kannten die Truppen und diese jene nicht. Das mußte nur Verwirrung in die Almee bringen, was dem Herzog Ferdinand sehr erwünscht kam. Er schöpfte neue Hoffnungen und baute darauf seine Plane.

Dieser hatte während des Winters mancherlei Beränderunsgen in der Armee vorgenommen. Zuerst wurden mehrere neue Bastaillone errichtet. Dann wurden die Cavalerie-Compagnien bei den 5 Bataillonen der britischen Legion davon getrennt und in ein Regisment Freidragoner von 500 Pferden formirt, über welches der Capitain Hattorf vom Jägercorps das Commando erhielt. Die

Scharfichugen von Stod haufen tamen zu bem Jagercorps von Freitag, bas in 2 Brigaben getheilt wurde, wovon jebe aus

200 Jägern mit Buchfen, 600 Schüten mit Musteten und 400 Jägern zu Pferbe

formirt wurde. Diefes Corps war zunächst in Steinheim, Sorn und ben umliegenden Ortschaften einquartiert.

Am 2. Mai erließ ber Herzog einen Befehl, in Folge beffen bas Ludner'sche Corps jederzeit zum Aufbruch, sei est ins Keld ober in bie Cantonnirungsquartiere, bereit sein sollte. Die Kranken sollen vorzerft nach hildesheim, später nach Minden geschafft werben. Der Oberfilieutenant v. Allten ist bamit beauftragt.

Am 4. Mai erschien aus bem Hauptquartier bes Herzogs ein Armeebefehl, in welchem bekannt gemacht wurde: baß ber Gen. Major Scheiter zum Gen. Lieutenant, ber Oberst Prinz von Medlen burg-Strelit zum Gen. Major ernannt worden seien. Die hessischen Obersten v. Dittfurth (bei Erbprinz-Cavalerie), v. Dittfurth (beim Leib-Regiment Infanterie), v. Wilke (Regim. Prinz Anhalt) und v. Gohr (Artillerie) wurden zu General-Majors befördert.

Der General Luciner war im Laufe bes Frühlings fast immer unwohl; Anfangs Mai trank er Brunnen, um seinem geschwächten Organismus wieder aufzuhelsen. Er klagt sehr über die ungesunden Rahrungsmittel in der Gegend von Eimbeck.

Am 8. Mai hatten beibe Marschälle in Cassel eine Zusammentunft, um ben fünftigen Operationsplan zu besprechen, ben man in Frankreich nicht zu Stande gebracht hatte. Der etwas hipige Soubise wollte ben Feldzug sogleich eröffnen. Der größte Theil ber startern Armee, die gegen 80,000 Mann zählte, wurde bei Cassel zusammengezogen, man wollte von da in die hannöver'schen Lande eindringen. Die andere Armee, am Riederrhein, gegen 30,000 Mann stark, sollte die Streitkräfte des Herzogs theilen, um die Operationen der größern Armee zu erleichtern. Der Prinz Condé war am 24. April bereits in Düsseld orf angesommen.

Des Herzogs Absicht war die: den Feind aus Heffen zu vertreisben, und ihm so die weitere Operationsbafis auf die hanniverichen

Lande zu benehmen. Dieses konnte auf zweierlei Beise erreicht werben, entweber durch eine entscheidende Schlacht oder durch solche Bewegungen in die Flanken oder in den Ruden des Feindes, daß dieser von seinen Magazinen und dem Main abgeschnitten werden konnte. Die linke Seite der Weser eignete sich daher vorzüglich zu diesen Operationen; der Herzog traf deshalb schon jest die nothigen Vorbereitungen, um sich die dortigen Gegenden, die er einnehmen wollte, zu sichern.

Hierzu ließ er am 24. April einen neuen Corbon jenfeits ber Weser ziehen. 400 Mann Infanterie und das Husaren-Regiment Bauer famen nach Hörter, und bilbeten ben linken Flügel. Nach Brackel, bem Mittelpunkte, kamen 600 Mann Infanterie und 300 Dragoner; auf ben rechten Flügel, nach Dryburg, kamen bie hannöver'schen Jägerbrigaben unter Freitag, ber 150 Jäger zu Fuß und 50 zu Pserde nach Neuhaus betachirte. Der ältere Corbon blieb vorläusig noch stehen.

Mitte Mai rudten schon mehrere Truppen über die Weser, hinter ben neuformirten Corbon, und bezogen bort Cantonnirungsquartiere. Diese jenseits ber Weser liegenden Truppen beliefen sich nach und nach auf 23 Bataillone und 30 Schwadronen, über welche ber General v. Spörken den Oberbesehl erhielt.

Diesseits ber Weser rudten die Truppen, die auf dem rechten Ufer ber Weser im Hilbesheim'schen gelegen hatten, dis in die Gegend von Eimbed und Holzminden vor und bezogen da Cantonnirungssquartiere. Ludner ging mit seinem Cordon dis Oldershausen, Deirobe, Kahleseld und Westerhofen vor. Sein Corps, das diesen Cordon, oder die Avantgarde der dahinter liegenden Truppen bildete, bestand aus:

- 6 Bataill. hannover'scher Grenabiere,
- 1 = braunschweiger Jager,
- 4 Schwabr. Dragoner v. Balbhaufen,
- 4 . Sufaren von Ludner,
- 3 = hesstscher Husaren.

Riebefel behielt ben rechten Flügel biefes Corbons in und um Daffel; er erhielt hierzu, außer seinem hufaren-Regiment, bas heffische

Jägercorps unter Wingingerobe und noch 200 braunschweig'sche reitende Jäger. Er nahm fein Duartier in Daffel.

Am 18. Mai waren bie beiben Marschälle noch in Caffel, benn ber Herzog schreibt an biesem Tage, bag Riebesel sein Augensmert vorzüglich auf biese bort haben soll.

Seine Husaren kamen häusig in bem zwischen ben beiberseitigen Borposten freien Terrain jenseits ber Weser mit ben französischen beim Recognosciren zusammen. Da sie ben französischen ähnlich montirt waren, so machten sich bieses beibe Theile zu Rupe, indem in ben Ortschaften sich bald die Franzosen für Braunschweiger, bald biese für Franzosen ausgaben. Das machte nun Freitag's Truppen, bie in jenen Gegenden ebenfalls patrouillirten, irre, weshalb sich bieser an ben Herzog wendete, und diesen um Abstellung dieser Freiheiten von Seiten der braunschweig'schen Husaren bat. Der Herzog schickte Freitag's Eingabe in Abschrift Riedeselzu. Diese lautet:

"Ich habe mich bereits Muhe gegeben, ein feindliches Detachement aufzuheben, bieferhalb auch Commandos über bie Dymel gefandt, fo aber feine Feinde haben ansichtig werben fonnen. Alle Baberborn'sche Unterthanen muffen und verrathen, über biefes geben bie feinblichen Batrouillen besonders vorsichtig auf einer Sohe gur anbern, vermeiben bie Solter auch bie Dorfer, und fommen eben nicht in hiefige Begend; bie neulich zu Bidelsheim gewesen, find nicht Feinde, sondern braunschweig'iche Sufaren gewesen, welche fich vor frangösische Truppen ausgegeben. Singegen geben fich auch zu Zeiten biefe (bie Frangofen) vor braunschweig'sche Susaren aus, biefes macht einen zu Anfange fo confus, bag man Dube hat, eins von bem Undern zu unterscheiben, es geben gedachte Sufaren von ben Braunschweigern vor, fie maren in hiefige Begend com manbiret, ober auf Warburg, wie weit bies aber gegrundet, ift mir nicht bewußt. Em. Durchlaucht wollte unterthänigst gebeten haben, ben Befehl zu ertheilen, bag ein folches Commando mit etwas schriftlichen versehen murbe und wie weit folche ju geben befehliget, bamit hieraus feine Digverftande entstehen mogen. Seute lieget wieber ein Officier mit 10 Susaren zu Belmer, zwischen hier und Barburg, ju Rlofter Dalen find vor etlichen Tagen bergleichen gewesen: besgleichen zu Paberborn und Lipfpringe. Bu Borgholz sollen heute einige von ben Feinden aufgehoben sen, welches noch nicht gewis weis. x. Freitag.

Der Herzog will, baß biesem "Migbrauch" in Zufunft abgeholfen werben soll.

Die Einwohner ber betreffenden Ortschaften hatten bei biesem Berläugnen gewiß am Meisten zu leiden, benn sedenfalls hatte man dabei nur die Absicht, auf Kosten des andern Theils Etwas zu thun, was nicht in der Ordnung war. Da wir nun aus dem Vorliegenden ersehen, daß die Einwohner im Paderborn'schen nicht sehr gut auf die Allisten zu sprechen waren, so läßt sich annehmen, daß die braunschweig'schen Husaren sich bei diesen hier und da auch eine kleine Resvange erlaubten.

Die Balgereien beim Fouragiren gingen immer fort; am 20. Mai überfiel Riebefel mit seinen Husaren abermals eine Abtheilung leichter französischer Reiter, die diesseine ber Leine souragirten; nach einem hartnäckigen Gesecht zersprengte er den Trupp und nahm mehrere Leute und Pferde gesangen. Der Brigadier de Larre sant schwer verswundet vom Pferde, das ebenfalls den Husaren in die Hände siel. Er selbst wurde von seinen Reitern gerettet und nach Göttingen gesbracht. Hier muß abermals eines schönen ritterlichen Juges erwähnt werden, der beiben Theilen zur Ehre gereicht.

Das Pferd des genannten Brigadiers war ein schönes ebles Thier; es hatte aber für diesen um so mehr Werth, als es ein Andensten an eine ihm theure Person war, die es ihm zum Geschenk gemacht hatte. Dieser Berlust schmerzte ihn mehr als seine brennenden Wunsben, er wollte um jeden Preis sein Pferd, das theure Andenken, wieder haben. Riedes sell's nobles Wesen war bereits den meisten französischen Reiterofficieren bekannt; der Berwundete ließ daher am 23. Mai an diesen schreiben, dat um Rückgade seines Pferdes und versprach dem Husaren, der es gefangen, die Summe, die er dafür verlangen wurde.

Riebesel schickte hierauf bem bleffirten Brigabier bas Pferb wohlbehalten ju, er antwortete in eben fo höflicher und verbindlicher

Weise, lehnte aber jebe Bezahlung ab; er felbst gab bem Husaren, ber es erbeutet hatte, eine angemeffene Entschädigung.

Der Berwundete, bessen Zustand sich indessen sehr verschlimmert hatte, war sichtlich erfreut, als ihm Riedesel's freundlicher Brief vorgelesen wurde, und er sein schönes Roß wieder im Stalle wußte. Er befand sich wegen bieses Berlustes seither in einer steten Aufregung, jest war er um Bieles ruhiger. Am 25. Mai ließ er abermals an Riedes schreiben, er dankte in den herzlichsten Ausdrücken für diese nicht erwartete "Galanterie" und "honette Weise", mit der man seinem Bunsche entsprochen hatte.

Doch ber Berwundete sollte sein geliebtes Thier nicht wieder besteigen, sein Zustand verschlimmerte sich ber Art, baß er am 28. Mai verschied. Roch turz vor seinem Ende ließ er sich and Fenster tragen, um in ben Hof zu sehen, in bem sein Pferd herumgeführt wurde.

Die Cameraben bes Verstorbenen hielten nun eine Berathung in Betreff bes nachgelassenen Pserbes. Alle kamen barin überein, baß bieses bem nobeln Geber gehöre, ber es auf so zarte Weise bem Versewigten hatte zukommen lassen. Ein Major von Spipen berg, von ben Volontairs be Flandres, schrieb noch an bemselben Tage an Riedsesel: baß ihr Camerab be Larre todt sei, baß nun aber bas von ihm hinterlassene Pserb ihm gehöre, und baß er von seinen Cameraden beauftragt sei, ihn zu ersuchen, dieses von ihnen als einen Beweis ihrer Ersenntlichkeit anzunehmen. Am Schlusse des Brieses sagt noch ber genannte Major:

"Wir als Freunde von Mr. be Larre fühlen uns für Ihre Höflichkeit verpflichtet und wünschen sehr unsere Revanche nehmen zu können. Geben Sie uns hierzu recht balb Gelegenheit."

Als Rachschrift ift noch bemerft:

"Im Fall Sie bas Pferb für 18 Louis ablaffen wollen, fo können Sie folche hier bafür haben \*)".

Riebesel nahm naturlich bas Pferb, indem er in verbindlicher

<sup>\*)</sup> Diefer Major fchrieb auch die beiben andern Briefe, im Namen bes Bers wundeten, der die Feber nicht fuhren konnte. Die handschrift in allen brei Briefen ift ein umb blefeibe.

Weise für diese Ausmerksamkeit dankte und die Versicherung aussprach, solches als ein theures Andenken an den Verstorbenen sowohl, als auch an dessen werthe Freunde zu behalten.

Es blieb lange Beit fein Lieblingspferd.

Der Oberstlieutenant Riebefel stand bamals auf bem rechten Flügel bes Corbons, in und um Daffel. Bon hier aus hatte er auch ben Solling mit zu beobachten.

Er bestand in diesen Tagen abermals ein glanzendes Gefecht; ba aber die weitern Nachrichten barüber mangeln, so muffen wir uns mit Dem begnügen, was der Herzog hierüber schreibt. Dieses ift Folgendes:

"Ich habe mit eben so vielem Vergnügen als Erkemtlichseit gegen Sie die Details gelesen, die Sie mir in Ihren Schreiben vom 24. und 25. d. M. geben. Es ist das eine Action, die Sie ausgeführt haben, die Ihnen zur größten Ehre gereicht. Ich beglückwünsche Sie deshalb von ganzem Herzen. Ich bitte Sie, allen Officieren und Truppen meinen Dank für die Bravour und Tapferkeit auszusprechen, die sie bei diesem Gesecht bewiesen. Ich werde ihnen dieses immer zu gute halten.

Ich wunsche inzwischen zu vernehmen, daß Sie von Ihrem Umvohlsein völlig wieder hergestellt sind. Ermessen Sie darnach bie aufrichtige Freundschaft, die ich für Sie hege 2c.

Pyrmont, ben 25. Mai 1762.

Ferbinanb 2c. "

Um 26. melbet Riebefel, baß ber Marschall Tage vorher eine große Recognoscirung nach Sof= Geismar hin gemacht hat.

Am 29. erhält er vom Herzog ben Auftrag, ben Namen ber feinblichen Brigaden zu ermitteln, die an der Eber, Fulba und Werra vertheilt sind.

Die Franzosen hatten Sabbaburg wieder besett; Riebesel entwarf einen Plan, dieselben von bort zu vertreiben, ben der Herzog augenblicklich genehmigte. Derselbe konnte aber wegen eingetretener hindernisse, die unbekannt geblieben sind, nicht ausgeführt werden. Der Herzog schreibt barüber:

"Empfangen Sie, theuerster Freund, meinen gartlichften und

aufrichtigsten Dank für ihren letten Rapport, ber die Auseinanderssetzung Ihres herrlichen Entwurfs (projet) enthält. Ich bin darüber entzückt. Obgleich Ihr Zweck nicht erreicht wurde, so geseicht Ihnen dieses dennoch zur größten Ehre von der Welt. Empfangen Sie hierüber meine lebhaften Glückwünsche. Glücklich ist der General, der so fähige und mit so wahrem Ehrgefühl erfüllte Manner (sujets) um sich hat. Seyn Sie überzeugt ze.

Pyrmont, ben 31. Mai 1762.

Ferbinand."

Um 6. Juni nahm ber Herzog sein Quartier in Corvey. Da nämlich ber Feind immer mehr Truppen bei Cassel zusammenzog, so ließ er, um nicht überrascht zu werden, die Infanterie und Cavalerie berjenigen Truppen, die seither auf der linken Seite der Weser cantonnirten, ein Lager auf den Höhen von Belle beziehen.

Lord Granby sollte für biesen Feldzug die Reserve führen; unter ihm commandirte Wangenheim. Diese Truppen nahmen ihr Lager bei Brackel. Noch anderweite Veränderungen in Bezug auf bie Verlegung der Truppen wurden vorgenommen, die hier sedoch nicht weiter angeführt werden können.

In Bezug auf Ludner's und Riebefel's Truppen wurden nach dem beiliegenden Befehl bes Herzogs folgende Anordnungen ges troffen:

"Die zwischen Eimbed und holzminden cantonnirenden Eruppen brechen ben 16. bieses aus ihren Quartieren auf, und paffiren ben 17. Juni die Weser bei holzminden. Dieselben bleiben allein mit Ihren unterhabenden Corps von husaren und Jägern zurud zu Daffel, um biesen Marsch zu masquiren.

Der General-Lieutenant von Ludner wird Eimbed besetzt laffen, ben 17. zu Oldershausen, und den 19. zu Hollenstedt campiren. Sie hingegen marschiren mit Ihrem unterhabenden Corps von Husaren und Jägern den 19. Juni von Daffel nach Uslar, passiren am 20. darauf die Weser, und setzen Sich mit dem Gros Ihrer Corps zu Gottesbühren, coupiren aber der Garnison von Sabbaburg durch Detachements alle Communication mit Castel.

Es dienet Ihnen babei zur Nachricht, baß die Chasseurs von ber Armee ben 20. Juni Helmershaufen und Trendelburg occupiren, und bie Jäger von Freytag ben 19. Juni Liebenau bessehen werben.

Alles Uebrige, was Sie zu observiren haben, wird noch weiter à parte befohlen werben.

Das Brobt muffen Sie vor Ihre Corps von Hörter abholen laffen. Anstatt bes heucs wird grun fouragiret. Den hafer muffen Sie von Borgentrix abholen laffen, und sich die Luasgens bazu selbst vorwerts bentreiben.

Corvey, ben 11. Junii 1762, ervedirt ben 13. Juni 1762.

Ferdinand."

"Bon Alle biesem muß vor ber Zeit nichts eclatiren. Den 20. Junii nehme ich mein Quartier in Borgholt, ben 21. Junii in Bune. Allba erwarte ich Ihre raports.

Kerbinand."

Drbre an ben Hrn. Obrift-Lieutenant von Riebesel und ben Hrn. Major von Wingingerobe."

Da die Desertionen zu jener Zeit in ein und berselben Armee von einem Corps zum andern vorkamen, so konnte es nicht fehlen, daß Riedesel zu seinem schönen und ausgezeichneten Regimente manscherlei Zulauf hatte. Zwar wurden die Ueberläuser meist aussindig gemacht und von den betressenden Commandeuren reclamirt; allein so gern er auch sonst allen billigen und gerechten Ansorderungen Gehör gab, so hatte er doch bei dergleichen Angelegenheiten taube Ohren, denn er gab von seinen Leuten nicht gern her, was er einmal hatte.

Einer ber lästigsten Dränger bieser Art war ein Hauptmann von Alten, von ber hann över'schen Garbe. Ein Heer seiner schönsten Leute hatten sich bavon und zu Riebesel's Regiment gemacht, ber keinen Augenblick Anstand nahm, die Deserteure nach ihrem Bunsche unter sein Regiment zu stecken. Alten besam hiervon Kunde und reclamitte seine Leute, aber Riebesel antwortete gar nicht barauf. Um sicherer zu gehen, schickte Zener einige Unterossiciere in die Gegend,

mo Riebe fe l'& Trumpen cantonnirten, und biefe foionirten bie Deferteure auch aus, faben fie mit eigenen Augen und berichteten folches ihrem Chef. Diefer, auf folche Gewißheit fußend, trat nun in feinen Forberungen entschiedener auf; als aber auch biefe nichts fruchteten, fo wendete er fich an ben Bergog felbft. Diefer schien Anfangs bie Sache auch gelind zu nehmen, benn er schrieb gelegentlich an Riedefel: bag es ibm lieb fein wurde, wenn er bie hannoveraner an Alten gurudgabe. Doch biefer, ber fonft jedem feiner Binke gern Folge leiftete, ließ bennoch die Sache bis auf Weiteres auf fich beruhen und regte fich abermals nicht. Der hauptmann von Alten fam mit einer abermaligen Eingabe bei bem Bergog ein, ber nun Jenem verfprach, bag er bafur forgen murbe', bag Riebefel bie Deferteure herausgebe. Run mußte ber Bergog, um fein Berfprechen zu halten, in befehlendem Tone aufweten und so erhielt benn ber Beflagte am 13. Juni eine gemeffene Beisung, die Deferteure unverzüglich an den hauptmann von Alten auszuliefern. Der Bergog schreibt bei biefer Gelegenheit :

"Ich fann unmöglich die Defertion von einem Corps zum andern bei der Armee stattfinden lassen, indem der Dienst dadurch an sich selbst unwiederbringlich Schaden leiden, und eine nachstheilige Jalouste zwischen benen Corps erwecket werden wurde."

Die Truppen im Reinhardswald und die zu Gottesbuhren sollten fich gegenseitig unterstüßen. Dort standen die Jäger unter Lord Cavendish. Die Majors Speth und Embs mußten baher auch ihre Rapports an diesen machen; da sich jedoch Cavenbish bei Langenthal lagerte, statt auf der Höhe von Trendelburg, so konnte Riedesel weniger auf Unterstügung rechnen.

Dieser hatte gegen Ende Juni Sabbaburg eingeschlossen. Der Herzog schreibt am 20. aus Borgholz:

"Ich bin fehr erfreut darüber, daß Sie das Schloß Sabbas burg umzingelt haben. Richten Sie es fo ein, daß die Besatung nicht heraus fann."

Am 20. Juni griff ber Feind die Vorposten an, Riedesel warf sich hierbei einer seindlichen Abtheilung entgegen, und trieb sie zuruck, wobei jedoch der Rittmeister von Hopfgarten gefangen wurde. Er sollte von nun an mehr in Gemeinschaft mit Lord Conen

bish operiren, ohne jedoch geradezu von beffen Befehlen abzuhängen; im Gegentheil, er sollte dem Lord über Dieses und Jenes Aufflärung geben. Die Stellung, die der Oberstlieutenant daher zuweilen einnahm, war eine eigenthümliche. Man kann solches klarer aus folgendem Briefe des Herzogs ersehen:

"Ich beglückwünsche Sie, mein lieber Riebesel, wegen bes gestungenen Streichs, ben Sie ausgeführt haben. Die Jäger von Winzingerode sind immer von Ihnen abhängig. Sie sind nicht unmittelbar an Mylord Friedrich Cavendish gewiesen; Sie formiren Ihr Corps für sich, wie früher auch. Sie werden Mylord Cavendish von Allem instruiren und avertiren. Bleiben Sie in Verbindung mit Veltheim und Speth, und bilden Sie Ihren Cordon wie es Ihnen beliebt. Ich werde Sie zu sinden wissen. Ich bin im Begriff, wenn es irgend zu ermöglichen ist, eine Recognoseirung nach Hohenfirchen zu machen. Ordnen Sie mit Veltheim und Speth die nöthigen Detachements an, die Sie vorwärts entsenden wollen, um diese Recognoseirung zu becken. Ich bin 1cc.

Bune, ben 22. Juni Morgens 6 Uhr.

Ferbinanb."

Die Jäger von Bingingerobe, die seither unter Riedesel's Commando mit gestanden hatten, sollten jum Corps des Lord Cavendish stoffen, aber auch ju gleicher Zeit unter Riedesel's Befehl bleiben. Um 21. Juni schreibt ihm der Generalquartiermeister, Major Bauer, barüber:

"Se. Durchl. haben Deinen Brief erhalten und mir übertragen Dir zu antworten, daß, obgleich Du getheilet und bie Chasseurs von Wingingerode anderswo placirt wurden, solche dennoch unter Deiner Ordre verbleiben und Du desfalls Deine Einrichtung danach machen möchtest."

Die bei Bradel lagernben Truppen ftanben unter bem General von Sporfen.

Lord Cavenbish schreibt Riedesel am 20. Juni aus Langensthal, daß er ihn ben Abend zwischen 5 und 6 Uhr in Gottesbuh-

ren besuchen wolle, um die weitern Maßregeln auf die Weisungen bes Herzogs zu besprechen. Er sagt nur nebenbei, daß seine erhaltenen Besehle seinen Marsch nach Sabbaburg beträsen. Er glaubt nicht Riebesel auf seiner Rechten gegen eine feindliche Uebermacht unterstüßen zu können, im Fall sich aber dieser zurückziehen musse, will er ihm beistehen. Cavendisch hat im Schloß Dringelburg einen Bosten von 100 Mann. Noch an demselben Tage schreibt er, daß er nicht kommen könne, da er anderweitige Besehle vom Herzog erwarte und sich daher nicht aus seinem Quartier entsernen durse.

Am 20. Juni ging die Armee Morgens 2 Uhr aus dem Lager von Bradel, sie marschirte in 7 Colonnen gegen Borgentrir, in bessen Rahe sie ihr Lager nahm. Der Herzog nahm sein Hauptquartier zu Borgholz. Cavendish ging aus seiner Position bei Harbrügge und besetzte die Höhen von Langenthal, Dringelburg gegenüber. Um die Wegnahme von Sabbaburg zu beden, wurde am 21. der Prinz Friedrich von Braunschweig mit einem Corps von 4 Bataillonen und 9 Schwadronen auf die Höhen von Silem betachirt, auch war vom Herzog noch der Oberst von Goldader mit seiner Brigade nach Dringelburg abgeschickt worden, um die Jäger von Winkingerode zu unterstüßen und den Keind abzuhalten, wenn er Sabbaburg entsehen wollte. Auch die Pisets vom General von Zastrow sollten zu demselben Zwede mitwirken, weshalb sich Riedesel mit diesem wie mit Goldader's Brigade in Berbindung sehen soll\*).

Cavenbish ift am 22. in Everschüß. Riebesel berannte bas Schloß Sabbaburg am 22., bas sich nach einigen Bombenwürfen ergab. Die Besatung, die aus 1 Capitain, 1 Lieutenant und 50 Mann bestand, wurde gesangen. Seine Husaren singen noch 1 Hauptmann, 1 Lieutenant und 40 Dragoner.

Seine Susaren und Jäger bildeten nun eine Rette vom Reins harb swald bis zum rechten Flügel von Cavenbish, ber auf ben Boben von Geismar ftanb.

<sup>\*)</sup> Rach einem Schreiben bes Bergogs vom 22. Juni.

Rachdem das Schloß Sabbaburg genommen war, wurde es von 50 Jägern besetzt. Pring Friedrich ging wieder über die Dimel zurud.

Seit ber Mitte Juni hatte bie frangofische Armee folgende Stellung: bie Sauptftarte mar bei Caffel, auf beiben Seiten ber Fulba, ihre Linie reichte rechts bis Bottingen, links bis in die Begend von Corbach. Die leichten Truppen ftreiften bis ins Salberftadt'iche. Pring Zavier ftand mit feinem Corps in Thuringen, wo die freie Reichsftadt Dubl-Um 18. Juni brach bas fächnische Corps hausen ftart befestigt war. bes Bringen Xavier aus Gifenach auf und nahm ein Lager bei Dransfeld, die übrigen Truppen von feinem Corps wurden gur großen Armee bei Caffel gezogen. Die gange Urmee brach am 22. Juni auf und nahm bas Lager bei Burguffeln; ber Marquis Caftries ging bis Carleborf vor und feste fich mit feinem rechten Klügel an ben Reinhardswald; ber Graf Stainville ftand auf bem linten Flügel, auf ben Sohen bes Beftuffler Baches.

Die frangösischen Marschälle waren in bem Bahn, bag ber Bergog nur auf die Defenfive beschränten wurde, fie wollten daher die Offenfive gegen ihn ergreifen; boch Ferbinand hatte bereits ben Entschluß gefaßt, bem Feind zuvorzukommen und gleich beim Beginn bes Feld-Die Bewegung bes Gegjuges ein entscheibenbes Treffen zu liefern. ners und beffen fehlerhafte Stellung famen ihm babei fehr zu Statten, benn ber von ben Frangofen unbesette Reinhardswald bot ein treffliches Terrain, um auf ihre rechte Flanke gang verbedt Etwas unternehmen zu können, und der linke Flügel ftand fo frei, baß er leicht umgangen und ber Keind im Ruden fogar bedroht werben Der Bergog wollte biefe ihm gunftigen Umftanbe rafch befonnte. nuten, weshalb er unverweilt anzugreifen beschloß. Er entwarf am 23. eine jener meifterhaften Dispositionen, Die fein Felbherrntalent hinreichend befunden; diefe murbe an die Corpsführer gegeben und am 24. schon follte ber Ungriff ftattfinden.

Diefe Disposition liegt ebenfalls bei ben Bapieren, Tempelhof

hat fie aber gang fo wiebergegeben, wie fie im Driginal lautet, weshalb biefelbe hier nicht angeführt zu werden braucht \*).

Rur so viel bavon: baß die Armee am 24. Juni Morgens 3 Uhr in 7 Colonnen über die Dimel gehen sollte. Die leichten Truppen gingen zuerst über ben Fluß. Die Jäger unter Cavendish, die hannöver'schen Fußiäger, die Pifets der Armee bei Humme und das Regiment Riedesel bildeten die Avantgarde. In der Disposition heißt es:

"Sobald bie englischen, braunschweigischen und hessischen Truppen die Höhen von Kelse diesseits der Teiche erreicht haben, marschiren Sie dergestalt auf, daß der rechte Flügel an den Wald und Grund gegen Niedermeißen und der linke gegen die Aße, in der Richtung auf Carledorf zu stehen kömmt. Die Kelser Teiche, das Dorf Kelse und der lange Berg bleiben vor der Fronte. Die Cavalerie in der 5. Colonne marschirt an dem linken Flügel der hessischen Infanterie auf, doch etwas ruchwärts. Die Jäger von Cavendisch und die hannöverischen Jäger mussen sich des langen Berges und der Ausgänge von Westuffeln und von Kallezu bemächtigen suchen."

Riedesel erhielt noch außer ber allgemeinen Disposition vom Bidut. Reben folgende besondere Instruction :

"Der Herr Oberst E. erhalten hierbei die Dieposition nach welcher die Urmee die Dimel passiren und gegen ben Feind anruden wird, um benselben zu attaquiren.

Sie find destiniret mit Ihrem Regiment die Connerion zwischen ber 6. und 5. Colonne, nemlich zwischen der hannover'schen und hessischen Insanterie zu unterhalten.

Die Teten bieser beiden Colonnen werden ungefähr um 5 Uhr früh mit ihrem Emplacement zu Schöneberg in gleiche Sobe fommen. Sie muffen also schon um 4 Uhr früh aufmarschiret und in völliger Bereitschaft stehen. Sie betachtren 1 Escadron von Ihrem Regiment um sich à la tête der Colonne vom General von Sprem Regiment um fich à la tête der Colonne vom General von Eporten zu segen, und um dessen Avant-Garbe zu formiren.

<sup>\*)</sup> Tempelhof Th. 6, S. 264.

Diese Escabron findet fich à la tête ber Colonne ein, wenn folche bei Summe paffiret.

Buhne, ben 23. Juni 1762, Abende 91/2 Uhr.

v. Reben. Gen. = Abi. "

Srn. D. &. von Riebefel.

Wir ersehen aus bem Vorliegenden, daß bem Oberstlieutenant Riedesel sein Plat zwischen ber 5. und 6. Colonne angewiesen war; biese Colonnen bestanden aber:

a) die 5. aus der hessischen Infanterie mit dem Regiment Mannsbach an der Spite; sie ging zwischen Silen und Ever- schütz über die Dimel. Die ihr folgende Cavalerie bestand aus:

2 Schwadr. Einsiedel, 2 " Erbpring,

4 " Bring Friedrich,

2 " Estorf,

2 " Bremer,

4 " Beltheim.

b) die 6. Colonne bestand aus der hannöver'schen Infanterie mit dem Regiment la Motte an der Tete; diese ging bei Silen über den Fluß.

Der General Ludner marschirte durch den Reinhards = wald, er sollte so lange warten, bis Sporfen den bei Carledorf stehenden Feind in der rechten Flanke angegriffen haben wurde; wah rend dem nun Sporfen diesen hier fest halte, sollte Ludner dem Feind in den Rucken zu kommen suchen.

Die französischen Feldherrn hatten bis jest noch keine Ahnung von dem, was bisher von Seiten ihres Gegners geschehen war; sie follten bald aus ihrer allzugroßen Sicherheit aufgeschreckt werden. Als der General Spörken bei Carlsdorf herzhaft angriff und dort die Kanonen spielten, wurde erst bei der französischen Armee Generalmarsch geschlagen und Alles gerieth in Berwirrung; die französischen Feldherren waren so bestürzt, daß sie erst beriethen, ob sie sich schlagen oder sich zurüdziehen sollten. Der Marquis von Castries wehrte sich

auf seinem Plate tapfer, als aber Luckner ankam und seine rechte Flanke bebrohte, die Spisen der 3., 4. und 5. Colonne sich vor der Fronte zeigten und die Cavalerie der letteren im Trade vorgerückt kam, um sich mit der von Spörken zu vereinigen, so zog sich Castries auf den rechten Flügel der Hauptarmee mit vieler Ordnung zurück. Er setzte sich im Grunde bei Greben stein und warf auch einen Theil seiner Infanterie ins Städtchen.

Während bieses auf bem rechten Flügel vorging, war Lord Granby mit seinem Corps über Zierenberg marschirt und hatte so geschickt manövrirt, daß er schon zum Theil den linken Flügel, wo Stainville stand, umgangen hatte. Er war dort dem Feinde so unerwartet gesommen, daß derselbe sich schleunigst zurückzog. Der Herzog war in der Mitte auf die feindliche Fronte vorgerückt. Der Graf Stainville, der in Gesahr war, ganz abgeschnitten zu werden, zog sich weiter links und warf sich in das Holz zwischen Meienbrecksen und Wilhelmsthal; hier wurde er angegriffen und leistete tapsern Widerstand; als aber der Herzog immer weiter vorrückte, so sam ihm dieser bereits in den Rücken, der Oberst von Stock au sen siel in seine rechte Flanke, machte 300 Gefangene und erbeutete 2 Fahnen. Stainville mußte abermals weichen, er zog sich aber tapser sechtend zurück und beckte so der Armee den Rückzug.

Der Hauptschlag war auf beiben Flügeln ber Urmee geschehen, bie Mitte kam verhältnismäßig weniger ins Gesecht. Riedesel schloß sich ber Cavalerie ber 5. Colonne an, die eben im rechten Mosment bei Spörken ankam, als ber Marquis de Castries die seinige eben vorgeschickt hatte. Da sich ber lettere gleich barauf zurückzog, so war hier bas Gesecht für die diesseitige Reiterei bald entschieden. Riedsesel versolgte den Feind noch so weit, als es die Müdigkeik seiner Husaren erlaubte, die seit Morgens 2 Uhr nicht vom Pferde gekommen waren.

So hatte ber Herzog abermals einen glanzenden Sieg mit vershältnismäßig wenigen Opfern erfochten. Der Feind verlor 2529 Mann an Gefangenen und ber übrige Verlust an Tobten und Verwundeten wird eben so hoch angegeben. Dabei wurden noch 12

Kanonen, 1 Standarte und 7 Fahnen erbeutet\*). Die Aufriten zählten 104 Tobte, 273 Berwundete und 306 Bermiste.

Die geschlagene französische Armee zog sich auf die Sohen von Tannenwald, auf den Krapenberg und auf den Mönchberg zurud. Die Alliirten nahmen ihr Lager auf den Höhen von Brand, mit dem rechten Flügel an Beimar, mit dem linken an Hohenstirchen. Riedesel hatte sein Quartier in Bilmehausen, der Herzog hatte das seinige in Bilhelmethal genommen.

Riedesel war Ludner am nächsten, ber eine halbe Stunde hinter ihm, in Holzhausen stand. Beide waren der Befer nahe und bicht am Reinhardswald.

Der Berzog ichien es bamals auch auf Munben abgesehen zu haben, benn Ludner schreibt am Tag nach ber Schlacht:

"Des Herzogs Durchl. approbirt es ganglich, wie die fachen nun reguliert sein, er verlangt Münden nit, es sei ben, daß Es sein funte ohne Berluft.

Meine Nachrichten so soll gafternt Xavier von Pransfeld nach Escheck marchiert sein, schreiben sie mir bald waß Reucs wie es jenseits ber Fulde steht.

Solzhausen, d. 25. juny 1762.

R. Ludner. 4

Derfelbe schreibt am folgenden Tage:

"Der herr Obristlicut. marchieren heunte Morgen 6 Uhr auf Befehl Sr. Durchl. bes herzog mit bero Regiment nach Ehlen. Der Major Speth thut ein gleiches mit benen braunschweig'schen jägern zu Pfert und hessischen jägern zu Pfert, wie auch der Major von Linsing mit benen hessischen Fuesjägern, der hr. Obristl. werben den Major von Speth, und Linsing auf Ordre des herzogs bahin zu marchieren umb die nembliche Zeit die Ordre ertheillen, die beyde Granadier Pathalions bleiben, wie sie nun stehen, bis weitere

<sup>\*)</sup> Diese Berlufte giebt Temvelhof an. Reben in feinem Tagebuch fagt: baß berfelbe in beinahe 3000 M. Gefangenen, 200 gefangenen Officieren, 2 Ranonen, 1 Stanbarte und 6 Fahnen bestanden habe. (B. d. Dien Th. 3, S. 186.)

Orbre fiehen. Der Herr Obriftl. vor bero bersohn gehen in Borbei March ins Haubtquartier Empfangen alba Ihrer Instruction. Holbhausen, ben 26. juny 1762.

Morgens 4 uhr.

R. Ludner."

An bemselben Tage erhielt Riede fel vom Herzog ben Auftrag, ein feindliches Magazin bei Borken, bas 100,000 Rationen enthielt, zu zerftören. Es wurde ihm bazu bas Bataillon von Kall mit beigegeben. An biesem Tage waren die Jäger von Cavendish nach Hofmarschirt.

Der Bergog ichreibt ferner :

"Ich ersahre soeben, daß mehrere hundert Bulverwagen bei Baldaustehen, ohne daß diese eine Bedeckung haben. Es wäre von unendlichem Bortheil, wenn Sie Mittel sinden könnten, diese zu zerstören und die Pferde wegzunchmen, oder ihnen die Sehnen (jarrets) durchschneiden zu lassen. Sehen Sie, was dabei zu machen ist. Der Oberst von Beltheim hat 2 Jägerbrigaden zu Fuß in dem Holze zwischen Elgershausen und der Cascade bereit stehen, um Sie zu unterstüßen. Ich überlasse Ihnen das zu thun, was Ihnen in Betress dessen. Ich überlasse Ihnen das zu thun, was Ihnen in Betress dessen. Ich bin ze.

Wilhelmethal, ben 25. Juni 1762.

Ferbinanb."

Riebesel traf seine Anstalten hierzu schnell, benn schon am 27. Abends schrieb ber Herzog: "Ihr Entwurf hat ganz meine Genehmigung." Er führte ben Austrag mit Glud aus.

Um 28. erhielt er ben Auftrag, zu ermitteln, ob bas Schloß zu Walbed besetzt und wie viel Mannschaft barinnen sei. Der Berzog hatte nämlich bereits ben Beschluß gefaßt, bas von ben Branzosen besetze Schloß Felsberg anzugreisen. Er schrieb Folgenbes aussuhrlicher und legte bie Disposition für Riebesel bei :

"Ich werbe morgen bas Schloß Felsberg angreifen laffen. Sie werben die Disposition aus ben Ordren ersehen, die ich Mylord Briedrich Cavendish und dem Obersten von Beltheim habe zukommen lassen, und wovon ich Ihnen hier eine Copie mittende.

Sie werden darin die Partie finden, die Sie dabei übernehmen sollen, und ich ersuche Sie, Alles so auszuführen, wie ich es hier wiederholt habe.

Ich befehle Mylord Granby barauf Acht zu haben, mas von Kragenberg her gegen Sie marschiren fonnte. Ich werbe Ihre außerste Anstrengung in Anspruch nehmen, bamit wir uns in ben Besig bes Schlosses Felsberg segen können. Ich bin 2c.

Bilhelmethal, ben 28. Juni 1762.

Nachmittags 5 Uhr.

Ferbinand zc."

Tempelhof sagt in seiner Geschichte bes siebenjah rigen Krieges: bag ber Herzog ben Lord Cavendish nur aus bem Grunde nach Nieben stein commandirt habe, um die Feinde, die noch auf bem linken Ufer ber Eber, in Friglar standen, zu vertreiben.

Riedesel's und Bauer's Husaren streiften bereits am 26. Juni bis in die Gegend von Friglar und am 28. besethen sie dieses. Bu bem Unternehmen auf diese Stadt war auch der Oberst von Beltheim vom Herzog mit besehligt worden. Seine Instruction sautete:

"Der Herr Oberst setzt sich heute Abend um 8 Uhr mit ben beiden unterhabenden Brigaden Jäger zu Pferde und zu Fuß in Marsch nach ber Eder. Sie occupiren Frigtar durch 400 Jäger zu Buß, die sich allba barricadiren muffen, und geben diesem Posten 100 Jäger zu Pferde zum Patrouilliren längs der Ober-Eber, gegen Balbeck und Frankenberg.

Mit dem Rest der Infanterie und Cavalerie occupiren Sie die Höhe von Nieder-Melrich und machen Patrouillen über die Eder gegen Melfungen, Homburg und Borken. In dieser Position bleiben Sie so lange, bis das Schloß von Felsberg über sein wird, als welches ich morgen durch den Lord Frederic Cavendish angreisen lassen werde.

Wilhelmsthal, ben 28. Juni 1762.

Ferbinanb 2c. "

Un ben Oberften von Beltheim.

In Bezug auf die Bestürmung von Felsberg erhielt Lord Cavendish folgende anderweitige Instructionen:

"Diesen Abend 7 Uhr werden Sie, Mylord, mit den Jägers bataillonen von Fraser, von Auernheim und von Hartwig nach Riedenstein marschiren, wo das Bataillon von Rall zu Ihnen floßen wird.

Da Sie burch Breitenbach gehen, so laffen Sie 150 Mann bort, um hier die Artillerie aufzunehmen, die ich für Sie bestimmt habe. Diese Artillerie besteht aus 4 sechspfündigen Piecen, welche Mylord Granby dahin detachirt hat, und in 4 Haubigen, - die ich Ihnen aus dem Artillerieparke zuschiesen werde. Diese Artillerie wird in der Nacht dort ankommen.

Sie wird fich morgen fruh Punft 5 Uhr unter einer Escorte von 150 Mann, die Sie zu diesem Zwede in Breitenbach zu-rudlassen, in Marsch segen, um schnell von Niedenstein nach Gubenberg zu gehen.

Sie selbst werden sich morgen früh 5 Uhr von Nieben stein aus in Marsch setzen, um die Höhe zwischen dieser Stadt und dem Schlosse Felsberg, von der Seite von Dusten her, zu besetzen, um die Casseler Straße zu beobachten und den Angriff auf das Schloß Felsberg von dieser Seite her zu beden.

Der Oberftlieutenant von Riedefel wird mit 2 Husaren-Regimentern, die unter seinem Befehle siehen, sowie mit 5 Escadrons ber Inger zu Pferde, von Wingingerobe's Corps, zu Ihnen stoßen.

Die Fußiäger von biesem Corps werden das Schloß Fels : berg stürmen, und sobald die Artillerie von Gudenberg angestommen sein wird, wird sie ihren Marsch weiter bis Felsberg, unter der Bededung der erwähnten 150 Mann, fortsetzen, und sogleich den Angriff unter der Leitung des Lieutenants Runze, den ich von der Armee dahin schieden werde, mit unterstützen.

Der Oberst von Beltheim erhielt ben Befehl, sich Abends 8 Uhr mit seinen beiden Jäger-Brigaden in Marsch zu setzen, um bie Posten an der Eber zu besetzen. Darüber schickte ich ihm eine besondere Weisung zu.

Sobald Sie bas Schloß Felsberg genommen haben werben, so laffen Sie biefes mit ben Fußjägern von Wingingerobe befegen; ich werde Ihnen bann weitere Befehle zufommen laffen. Ich bin 2c.

Wilhelmothal, ben 29. Juni 1762.

41/2 Uhr Nachmittags.

Rerbinanb."

An Mylord Friedrich Cavendifh.

Riedesel fand bei ber Annäherung bie Anordnungen nach ber Disposition bes Herzogs ben Umständen nicht entsprechend, indem ber Feind unterdeß ein stärferes Corps vorgeschoben hatte; er machte beshalb Borstellungen und gab einige andere Entwürfe an, auf die der Herzog auch, im Bertrauen auf des Oberstlieutenants Umsicht, ohne Beiteres einging, wie aus folgendem Schreiben besselben klarer zu ersseben sein wird:

"Ich habe zwei Schreiben, von gestern Abend 9 Uhr und  $10^{1/2}$  Uhr erhalten. Weit entsernt, Ihre Borkehrungen zu tabeln, genehmige ich dieselben vollkommen. Es leuchtet mir selbst ein, daß, wenn das seindliche Corps sich nicht zurückieht, der Oberst von Beltheim zu schwach ist, um die User der Eber zu vertheidigen; er muß daher die ganze Position ändern. Mylord Friedrich Caven dish anstatt Front gegen Dust en zu machen, gegen das was von Cassel her kommen könnte, muß selbst über die Eter marsschiren, um das Corps in Respect zu halten, das sich in Carles burg besindet, es ist baher nothwendig, daß ich von hier aus das beobachte, was von Cassel her kommen könnte.

Ich hoffe balb zu vernehmen, bag wir herr von Friglar find, ohne bag man einen Angriff auf biefen Blat unternehmen muß. Laffen Sie mir recht oft Nachrichten zusommen und fein Sie überzeugt zc.

Wilhelmethal, ben 29. Juni 1762.

Morgens 8 Uhr.

Kerbinanb zc."

Rachmittage 21/2 Uhr schrieb ber Herzog abermale:

"Man hat gegen 10 ein Ranonenfeuer gehört. 3ch weiß nicht ob blefes gegen Felsberg ift, ober ob Sie mit bem bei Bennern

postirten seindlichen Corps in's Handgemenge gekommen sind. Diesses wäre wohl nöthig, wenn dieses den Ruckzug nicht angetreten hat, denn man wird keinen Angriff auf Felsberg bei einer solchen Rahe des Feindes riskiren können, da auch der Oberst von Belts heim zu schwach ist, um die Ufer der Eber zu vertheidigen.

Wenn Feldberg genommen ift, so wird man 150 Jager zu Buß, von Wingingerobe's Corps, bahin legen; ber Rest ber Infanterie bieses Corps wird nach bem Schlosse Gubensberg geschickt.

Mylord Friedrich Cavendish wird sich mit dem Groß seisnes Corps zwischen Lohn und Riten postiren und Front gegen die Fulda machen. Er wird einen starken Posten in Zuchen, die Bäger zu Pferde von Frentag bei Fristar, die braunschweig'schen und hessischen bei Metze und einen guten Communicationsposten in Niedenstein aufstellen. Sie werden von diesem Allen dem Lord Friedrich Cavendish meinerseits Mittheilung machen. Ich habe die Ehre 2c.

Wilhelmethal, ben 29. Juni 1762.

Rerbinand 2c."

Das Schloß Felsberg liegt bicht an ber Eber, eine gute Brude führt über biefelbe; unweit bavon, öftlich, fließt bie Fulta, in bie einige Stunden weiter nördlich die Eber einmundet. Rach einem furzen Marsch konnte man von Felsberg aus in Melfungen sein, wo abermals eine Brude über die Fulda führt, und so konnte man bes Feindes Zusuhr gefährden, die ihren Weg bisher theils über Melsungen, theils über Cappeln nehmen mußte. Um 29. wurde das Schloß erstürmt und die Besatung gefangen genommen. Riebesel hatte den Angriff babei geleitet. —\*)

Dem Feinde lag Alles baran, bem Herzog ben Uebergang über bie Fulda zu verwehren. Die französischen Generale betachirten best halb ben Grafen Roch am beau mit einem ftarten Corps in die Ge-

<sup>&</sup>quot;) B. b. Often giebt irrig an, baß bas Schloff von hannover'ichen Ingern befest worben fei.

gend von Somburg, bieser hatte bie Stadt Friglar mit seinen Grenadieren und Jägern besethen laffen, bie fich aber, wie schon er- wähnt, bei Unnaherung ber Allierten zurudzogen.

Der Graf Roch am be au hatte sich zwar hinter die Swalm zurückgezogen, allein er war noch stark genug, um wieder vor zu marschirften und Etwas gegen die ihm zunächststehenden Truppen der Alliirsten auszuführen. Riedesel rieth daher sehr stets auf der Hut zu sein und alle Vorsichtsmaßregeln im Auge zu behalten. Er sprach sich in eben der Weise auch gegen den Herzog aus. Er sagt serner in seinem Rapport (vom 28.), daß Beltheim zu schwach sei, um die Ufer der Eber mit Ersolg vertheidigen zu können, es müßte daher die ganze Disposition geändert werden.

Wir haben aus ber eben angeführten Antwort des Herzogs (vom 29. Juni) ersehen, in welcher Weise er Abanderungen traf.

Der Herzog hatte an demselben Tage, Abende 10 Uhr, noch ge-schrieben:

"Es liegt mir viel baran zu wiffen, ob Melfungen besetht ift ober nicht, und zweitens: ob Hr. v. Rochambeau in seiner Bosition hinter ber Swalm angreifbar ift ober nicht. Recognose ciren Sie morgen sobalb Sie können beibes und geben Sie mir sogleich barüber Rapport 2c."

Nachdem Riedesel's Rapporte eingegangen waren, entwarf ber Herzog noch folgende Disposition für Lord Granby, die er in Abschrift gleichzeitig an Riedesel schickte; er schrieb barüber noch:

"Ich übersende Ihnen hier beisolgende Disposition zu ber morgenden Bewegung, die ich an Mylord Granby schiede. Sie werzben darin die Partie finden, die Sie dabei übernehmen sollen. Ich zähle dabei sehr auf Sie und bin 2c.

Wilhelmsthal, ben 30. Juni 1762.

Abende 101/2 Uhr. Ferdinand 2c. "

Disposition, um ben Feind aus dem Lager bei Somburg zu vertreis ben und dann sich über bie Fulda zu ziehen:

"Ich bestimme hiermit, daß Ew. Ercellenz in Gemeinschaft mit Mylord Friedrich Cavendish nach homburg marsschiren, um bas feindliche Corps anzugreisen, das der Art:postirt

ift, daß sein linker Flügel an Somburg gelehnt, die Fronte burch einen kleinen Fluß gebeckt ift und beffen rechter Flügel nach Sarte zu gerichtet ift.

Ew. Ercellenzewerben sich mit ber Brigade Bedwith, ben Elliots, ben blauen Garden und ben 4 hannover'schen Escabrons von Friglar aus in Marsch segen, um bei Gombeth ober bei Engelsheim über bie Swalm zu gehen und sich von ba aus nach Homburg zu begeben.

Molord Friedrich Cavendish wird von Feldberg aus mit ben 4 Jäger-Bataillonen, ben 2 husaren-Regimentern Bauer und Riedesel und ben 2 Jäger-Brigaden von Freitag burch Sandhof und Mosheim gleichzeitig nach homburg abgehen.

Diese beiden Bewegungen sollen der Art abgemeffen (compassés) sein, daß Ew. Ercellenz und Mylord Fr. Cavendish in demsselben Moment ankommen, um den Angriff zu eröffnen.

Der Oberstlieutenant von Riebesel, ber bie Gegend recognoseirt hat, wird Ew. Ercellenz auf bie Bunkte ausmerksam machen,
wo am geeignetsten ein Angriff unternommen werden kann. Die Bewegung bes Mylord Fr. Cavenbish schneidet den Feind von
ber Fulda ab, diesenige von Ew. Ercellenz hat den Zweck, ihn von
Ziegenhain abzuschneiben.

Erwartet Sie der Feind nicht, so muß man ihm, wenn es noch die Wahrscheinlichkeit für sich hat, ihn zu erreichen, folgen; wenn Sie aber zu rechter Zeit ankommen, so ist es fehr mahrscheinslich, daß Sie ihn unvorbereitet überfallen.

Ist der Feind aus homburg vertrieben, so werden Ew. Ercellenz daselbst einen starken Avertissementsposten zurücklassen, und marschiren dann mit dem Bataillon Fraser, dem von Auernheim und dem von hartwig unter dem Commando des Mylord Fr. Cavendish, desgleichen auch mit der Brigade von Becwith, den Elliots, den blauen Garden und den 4 han-növer'schen Escadrons nach Melfungen und werden da die Höhe, Melsungen gegenüber, besehen. Sie werden den Obersten von Beltheim mit den hannöverschen Jägern von Freitag nach Morschen und den Oberstlieutenant von Riedelel mit den

2 Hufaren-Regimentern und bem Jäger-Bataillon von Rall nach Rotenburg betachiren.

Ew. Ercellenz laffen bie Brude und bie Stadt Melfungen burch bie Frafer'schen Jager angreifen, die andern beiben Jager- Bataillone werden ben Angriff unterftugen.

Sobald Ew. Ercellenz herr von Melfungen und ber Brude find, lassen Sie bas Bataillon Fraser über bie Fulda gehen, um bas Holz an ber Casseler Straße zu besetzen, besgleichen bas Hartwig'sche Bataillon, um bas Gehölz nach Lichten au und Spangenberg hin zu besetzen. Das Bataillon von Auernsheim bleibt bei ber Brude, um bie beiden andern Bataillone zu unterstüßen, ober ihnen als Replie zu bienen. Die Hälfte bes Resgiments der Elliots marschirt mit den Fraser'schen Jägern und bie andere Hälfte mit den Hartwig'schen. Die Elliots dringen nach Cassel und Lichten au zu vor.

Der Oberft von Beltheim geht bei Morichen über bie Fulba und läßt baselbft bie Brude burch ein Detachement Jager besegen. Er geht mit bem Reft, nach Spangenberg zu, vor.

Der Oberftlieutenant von Riebefel geht nach Roten burg vor und sucht die Verbindung mit hirschfelb zu unterbrechen, bie über die Strage von Sontra und Cappel geht.

Ew. Ercellenz werben fo lange Zeit als möglich in biefer Stellung verbleiben; im Fall Sie aber genothigt fein follten, Dies selbe aufzugeben, so werben Sie fich über Friglar zuruckziehen.

Der Major von Speth befindet sich mit den Idgern zu Pferde, von Wingingerobe's Corps, in Gubensberg. Ew. Ercellenz werden ihm den Befehl zusommen lassen, einen starten Posten auf der Höhe von Grifte und von Holzborf (da wo die Eder sich in die Fulda ergießt) auszustellen, und einen andern starten Posten in Kirchbaum, um die Straße, die diesseits der Fulda von Cassel nach Gubensberg führt, ingleichen die, welche auf der andern Seite der Fulda von Cassel nach Melsung en führt, zu beobachten. Ew. Ercellenz werden demselben noch die Weisung zusommen lassen, Sie sogleich von allen Bewegungen bes Feindes in Kenntniß zu seben, die er wahruehmen wird, damit Ew.

Excellenz schnell und gut von Allem unterrichtet find. Diese Boften sollen mit bem zu Elgershaufen bie Berbindung unterhalten.

Bilhelmethal, ben 30. Juni 1762.

Ferbinanb zc."

Bord Cavenbifh fchreibt:

"Ich habe die Ehre, die Befehle Sr. Herzogl. Durchl. zu erhalten, die Disposition für mein Corps und die demselben beigegebenen leichten Truppen betreffend, in welcher bemerkt ist:

"Sie nehmen mit ben 4 Jagerbataillonen, ben Regimentern und ben 2 Hufurenregimentern Bauer und Riebefel Ihr Lager zwisschen Lohr und Riba."

Das Uebrige ber Disposition ift baffelbe, wie es im Briefe Er. Durcht. angegeben ift, ben Sie gestern Abend erhielten.

Ich sese Sie von biesem in Kenntniß, mein Herr, damit Sie mit Ihren beiden Regimentern Lohr fich nähern. Ich überlaffe es Ihnen den greignetsten Plat für das Corps und für Ihre Pastrouillen selbst zu wählen.

Ich bin Ihnen für ben Rapport unendlich verbunden. Ich habe ben Mann, ber mir biesen brachte, bei mir behalten, ba ich nicht eine einzige Ordonnanz habe. Ich ersuche Sie, dieses Schreiben womöglich heute noch an Se. Herzogl. Durchl. gelangen zu laffen. Ich habe die Ehre 2c.

Lohr, den 30. Juni 1762.

Cavenbifh."

An bemselben Tage machte Riebesel mit seinen Husaren einen Streifzug nach Obermelsungen, zerftörte ba ein kleines Magazin mit Mehl und Hafer und machte mehrere Gefangene.

Die verschiedenen Corps sesten fich am nachsten Tage nach der erhaltenen Disposition in Marsch. Gegen Mittag wurde Lord Granby des Feindes ansichtig, er ging rasch auf denselben los und wurde mit einer Kanonade empfangen. Lord Granby ließ nun auch seine Geschütze auffahren und nun kanonirte man sich eine Zeitlang herum. Da hierdurch nichts Entscheidendes herbeigeführt wurde, so ließ der Lord seine Reiterei vorruden und nun entspann sich eine

Reitergefecht, bei bem bie französische Cavalerie zweimal geworfen wurde. Als ein britter Angriff von Seiten ber Franzosen einen gleichen Ersfolg hatte, so zogen fie sich in ber Richtung nach Ziegenhain zurud.

Sobalb ber Feind wich, fam Riedesel an die Arbeit, er versolgte benselben mit seinen beiden Husaren-Regimentern und ben hessischen Jägern bis unter die Mauern von Ziegenhain, seste nun, die Berwirrung der Feinde benußend, seinen fühnen Streifzug an der Werra bis Notenburg fort und erbeutete vieles an Lebensmitteln. So nahm er in Melsung en 2000 Säcke Mehl, bei Hirschfeld 100 Ochsen und in Rotenburg ein starfes Magazin mit Stroh und Heu weg. Was er nicht mitnehmen sonnte, ließ er zerstören. Dieser Streifzug gehörte zu den fühnsten, die die Kriegsgeschichte aufzuweisen hat. Aber auch am Gesecht bei Homburg selbst hatte er bedeutenden Antheil genommen. Reden sagt in seinem Tagebuche barüber:

"Der Oberftlieutenant v. Riedesel hatte an bem glücklichen Ausgange bieses Gefechts vorzüglichen Antheil, weil er dem Feinde in dem entscheidenden Augenblicke in die rechte Flanke fiel und dem Regiment Elliot leichter Dragoner Luft machte, das gar sehr im Gedränge war\*)."

Bei der feintlichen Armee gingen indes hier und da Bewegunsen vor, die auf anderweitige Operationen an der Fulda deuteten. Einige Regimenter Cavalerie und Infanterie nahmen ihre Richtung nach Melfungen hin. Dagegen ging das Corps des Prinzen Kasvier am 1. Juli aus seiner bisherigen Stellung bei Dransfeld ab, ging über die Werra (bei Wipenhausen) und stieß zur Hauptsarmee.

Am 2. Juli Nachmittags 5 Uhr melbete ber Lieutenant Streitshof an ben Herzog: baß 800 feindliche Pferde auf bem Marsch von Sondershausen nach Dornhaun bort angekommen wären. Es waren bie "Bürttemberger Bärenfappen." Diese rückten bort vors Lager, bas eben im Begriff war abzurücken und wo bie Officierzelte bereits abgebrochen waren, als Streithof rappor-

<sup>\*)</sup> Bon d. Often Th. 3, S. 165.

tirte. Zwei Infanteries und zwei Cavalerie-Regimenter befanben sich noch auf bem Marsche, um bazu zu stoßen. Bu gleicher Zeit ließ ber Beind die Schiffe von ber Neumuhle die Kulda herausbringen.

Der Herzog ließ biese Melbung bem Lord Granby in Abschrift gutommen, ba bieses seine Borposten nach ber Fulda zu zunächst anging.

Ferdinand hatte am 3. Juli Abends die Rapporte Riedesel's erhalten, aus denen er dessen gelungenen Zug nach Rotenburg ersah, und in gewohnter Weise in den wohlwollendsten Ausdrücken seine Anerkennung darüber aussprach. Zugleich bewilligte er Riedesel's ermüdeten Truppen zwei Ruhetage, wenn es die Umstände erlaubten. Während der Zeit soll der Oberstelieutenant durch gute Spione zu ersahren suchen, wie die eigentliche Stellung des Feindes an der Fulda und Swalm sei, namentlich aber die erstere von Dornhain dis Morschen. Bon Westphal wurde Riedeselsebenfalls in Ansspruch genommen, denn er sollte diesem genaue Relationen über das Detachement an der Eder, das an der Einnahme von Felsberg mit Theil nahm, die Gesechte Speth's, die Erpeditionen nach Homsburg, Rotenburg und Melsungen zusommen lassen. Es ist daraus wohl zu erschen, das Riedesels selbst wenig von den Ruhestagen hatte.

Lord Granby war am 2. Juli wieder in seine alte Stellung bei Friglar zurückgekehrt und nahm sein Lager zwischen diesem Ort und Lohne: Um 3. war auch Riedesel von seinem merkwürdigen Zuge zurückgekommen und schloß sich Jenem wieder an.

· Es sammelten sich indeffen mehr und mehr feindliche Truppen bei Homburg, auch Rochambeau war wieder von Ziegenhain bahin zuruckgefommen und man sprach bereits davon, daß dort ein größeres Corps zusammengezogen werden sollte, über das Stain-ville den Oberbefehl selbst übernehmen wurde. Um 3. schreibt Beltheim:

"Der Obrifter Hotham schreib mir eben, daß Er mir prevenisrete, daß das Corps des Mylord Granby nach Riedenstein marchies
ren solle und Zuichen wurde durch Numbourg besetzt bleiben. Auch
in Friglag der Major Ralle mit seinem Bataillon, benen Braun-

\*

schweigtschen Feldiagern und hundert Buchsenschusen von Freytag occupiret halten. Ferner sollten wir die convenable Derter zwischen Mylord Cavendish der Eder und Fulde occupiret halten. Als nun Alles dieses nicht gehauen noch gestochen, so wenig als dabei demerfet ist, wann und in welcher Zeit es geschehen soll, und was vor Posten Ew. Hochwohlgeboren mit ihren Husaren und ich mit dem Rest derer Jägers besehen soll, so habe Ew. Hochwohlgeboren ergebenst ditten wollen mir das befannte darvon zu communiciren, zumahlen ich anden ersahre, daß der Herr Obrist Lieutenant von Bauer zu ihnen gegangen, welcher sedenfalls ihnen die Intention Sr. hochsürstl. Durchl. wird befannt gemacht haben.

Ich schrieb an Hotham und ersuchete Ihm um erleuterung, worauf er mir antwortete, er wisse nichts weiteres darvon und was er mir communiciret habe hätte Er aus Bauern seine papiere copieret. Sollte nichts weiteres barben zu erinnern seyn so würde großen und kleinen Werkell und die darben grengenden convenablen Bosten mir zu Theil werden müssen. Inzwischen da die gange Sache beutlicher gemacht werden muß so bleibe bis zu ihrer Untwort ober einer weitern Ordre höheres Orts. Ich beharre 1c.

Bufden, ben 3. July 1762

Nachmittage 6 Uhr.

v. Beltheim."

"Soeben erhalte ein Schreiben von Sr. Durchl. dem Hertog worinnen Dieselbigen sich wegen heut vorzunehmenter Beränderung und bas was durch Obristlieutenant v. Bauer in seinem Rahmen mir bekannt werbe, so mir aber sehlet."

Aus bem Vorliegenden ift zu ersehen, daß Lord Granby's Unstealten sehr unflar und ungewiß getroffen waren. Dieser General war sonst tapfer und ein guter Reiterführer, was aber das Entwerfen von Dispositionen anbelangte, so war das nicht seine ftarte Seite.

In Folge dieser eingegangenen Meldung rapportirte Ried esel barüber an den Herzog. Er selbst hatte die Unstalten des englischen Generals nicht begreislich sinden können, da Jener aber in acht engslischem Stolze sich nicht viel von einem deutschen jungern Officier sagen lassen wollte, so konnte Riedesel nicht in der Weise mit ihm verkehren, wie mit andern Generalen.

Lord Granby behandelte Alles sehr förmlich und ließ meift nur burch seine Generaladjutanten schreiben. So erhielt Riebe fel auch am 3. von einem berselben folgendes Schreiben:

"Melsungen ift voller Franzosen, es sind daselbst 3 Generale angekommen, aber man weiß ihre Namen nicht. Man sagt, daß sie in dieser Nacht etwas gegen uns unternehmen wollten. Sie haben sowohl Fourage als Getreide bei Melsungen und man sagt, daß sie noch im Marsch auf Cassel wären.

Sie haben ben Nachmittag 2 Patrouillen bis Brunsler gemacht und in Brunsler ift eine Paffage über die Eber. Sie haben in Brunsler nach einem Spion gesucht, der hierher gehen sollte um ihnen bann zu sagen, wie start ich hier wäre.

Felsberg, ben 3. July 1762.

Ich habe biefen Rapport auf Befehl des Lord Granby geschickt.

Nubham Adjutant."

Darauf hin wollte sich Riebesel, ber in Werkel, einem Dorfe hinter Friglar stand, näher an die Eter ziehen. Beltheim fand noch weiter rudwärts in Zuchen. Da die Franzosen immer mehr Streitfrafte nach Melfungen zogen, und starf nach der Eber patrouillirten, so mußte das für die diesseitigen Truppen allerdings bedenklich scheinen. Riedesel machte daher Lord Grandy mehrere Borschläge, die aber wie schon erwähnt unberücksichtigt blieben. In Bezug auf Obiges antwortete Granby:

"In diesem Augenblick erhalte ich Ihr Schreiben. Ich sinde in Bezug auf dieses nichts zu erwidern, als daß Sie wieder nach Werkel zurückgehen und dahin auch das Bataillon schicken, auch bitte ich Sie, Ihren Posten an der Eber aufzustellen, wie schon folche da sind. Ich habe die Ehre 2c.

Lohn, 4. July 1762.

Granby."

"Sie werben bafur forgen, baß ich immer Orbonnanzen habe. Mit Ausnahme besienigen Bataillone, von bem ich Ihnen schon gestagt habe, bleibt Alles bei Ihnen und ber Oberst Beltheim, welcher bei Buchen ift, bleibt in seiner Bosttion."

Rach allem biesem blieb, wie gesagt, bem Oberftlieutenant von Riebesel nichts Anderes übrig, als dem Herzog die Sachen so zu melben, wie sie standen. Er hatte noch einen furzen Entwurf in Bezug auf die nöthigen Abanderungen in der Stellung beigelegt und mußte nun das Weitere dem Ermessen bes Herzogs überlassen.

Diesem war die Sache zu wichtig, als daß er ihr nicht alle Aufmerksamkeit hatte schenken sollen; er ritt deshalb selbst in Lord Gransby's Lager, nahm Alles in Augenschein, und nachdem er sich von Allem hinreichend überzeugt hatte, ließ er eine durchgreisende Beränderung auf dem rechten Flügel vornehmen. Ehe er das Lager verließ, schrieb er Folgendes an Riedesel:

"Ich genehmige Ihren Borschlag. Sie sagen Granby von mir, daß ich für angemessen sinde, daß Sie mit den Jägern von Kreitag, die Beltheim besehligt, wechseln. Mylord wird eine Stellung dei Riedenstein mit der Brigade von Beckwith, der von Wangenheim, der schweren Artillerie, den Blauen, Beltheim Cavalerie und Sprengel nehmen. Mylord Fr. Cavendish bleibt auf der Höhe hinter Lohne mit 3 Batailslonen Jägern und den Elliots siehen; Rall wird mit seinem Batailslonen Fristar gehen; die Jäger zu kuß von Win singesrode und die Büchsenschussen von Freitag garnisoniren dort und vertheidigen den Plas. Gubensberg und Kelsberg bleiben jedes mit 50 Jägern von der Brigade Wintsingerode besetzt. Die englische Garbebrigade und die 3 Regimenter Garbebragoner campiren bei Hos.

Im Lager Mylord Granby's hinter Lohn ben 5. July 1762 zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags \*).

Ferbinanb zc."

Die leichten Truppen von beiben Seiten waren babei immer in Thatigfeit. Die feinblichen schwarmten von Muhlhausen aus ins Halberftabt'sche und Braunschweigische und ber Oberftlieutenant Rieb.

<sup>\*)</sup> Die Details biefer Beränderungen übergeht Tempelhof ganzlich. B. b. Often führt biefelben zwar an, aber mit einigen Abanderungen. Bemerkt mag hier noch werden, daß der herzog obige Ordre eigenhandig gefchrieben hat.

efel, ber babei nicht mußig blieb, ftreifte bis in bie Gegend von Marburg.

Lesterer wollte nämlich ein feinbliches Detachement in Frankensberg überfallen; er schickte beshalb am 4. seinen Plan an den Herzog ein, der ihn unter der Bedingung genehmigte, "daß sich sein vis-4-vis ruhig verhielte." Er marschirte sogleich ab, aber noch unterwegs erhielt er durch eine nachgeschickte Ordonnanz vom Herzog die Rachsicht: daß das Detachement bereits aus Franken berg sich zurückzgezogen habe, daß mithin die vorgehabte Erpedition nicht mehr statzsinden könne. Doch wollte er nicht umsonst ausgerückt sein, und beschloß daher seinen Marsch zu beschleunigen, um das seindliche Detachement noch einzuholen, was ihm auch gelang. Dieses erreichte er bei Goseld, griff es gleich herzhaft an und machte 83 Franzosen zu Gestangenen, worumter sich auch der Brigadier Rormann befand.

Raum von biefem Buge gurudgefehrt, erhielt Riebefel einen abermaligen wichtigen Auftrag vom Bergog : er follte tie Baderei in Barburg mit beden, auf die es nach allen Unzeichen ber Feinb abgefehen hatte. Bunachst mußte er bie Majore Bfubl und Embft babin betachiren, um ben Dberftlieutenant Specht von ben Braunschweigern, ber nur mit 200 Mann ben Plat hielt, su unterftügen. Der General Wolff mußte mit 4 Schwadronen nachruden und auch bas Infanterie-Regiment v. Dann sbach mußte ein Gleiches thun, um junachft in Liebenau fich ju fegen. Es war nandich ein ftarfes frangofisches Detachement burch bas 20 albed'ich e nach Stabtbergen zu marschirt, beffen Absicht fich leicht errathen ließ. Um 11. bes Morgens 3 Uhr fam auch eine feinbliche Artillerie-Abtheilung vor Warburg an. Die Frangofen nahmen bort einige Bferbe vom englischen Kuhrwesen, beffen Commandant fich babei unvorfichtig benommen batte, weg und gingen wieber nach Stabtbergen Die vom Bergog ausgeschickten Truppen wurden nachher gleichfalls zurückgezogen.

Ferdinand, immer auf seiner hut, ließ die Werke in Friglar mehr befestigen und schiedte starke Detachements an die Gber. Da ihm hierbei ein französischer Posten, ber bas Schloß Walbed besett hatte, in feinen Ausführungen besonders läftig war, fo faste er

ben Entschluß, biesen baraus zu vertreiben und beauftragte bamit am 9. ben General Conway. Wir wollen hier bas Weitere aus ber Pisposition für ben Lord Granby entnehmen, die sich in Copie bei ben Papieren befindet und am 9. Juli Morgens 9 Uhr von ihm in Wilhelmsthal ausgefertigt ift. Dieselbe lautet:

"Mein Plan ift, bas Schloß Walbed morgen angreifen zu laffen. Ich beauftrage ben Herrn General-Lieutenant von Consway mit biefem Unternehmen, ber zu biefem Zwede bas britte braunschweig'sche Grenadier Bataillon mit dem Regimente von Bland unter seinen Besehl erhält. Das ganze Detachement wird biesen Abend in Ippinghausen versammelt seyn.

Sobalb ber Gen. Conway nach Walbed abmarschirt, so werben die Posten von Zuchen und Naumburg unnug. Desphalb werben Ew. Ercellenz wohlthun, wenn sie diese mit Allem, was von den braunschweig'schen Husaren und benen von Bauer übrig bleibt, an ber Eber verwenden, und was nicht mit Riebesel marschirt ist, dazu nehmen, das genannte Schloß Walbed diesen Abend zu umzingeln.

Morgen fruh precis 6 Uhr werben Ew. Ercellenz Mylord Fr. Cavendish mit ben brei Jäger-Bataillonen, die unter seiner Ordre stehen und mit dem Regiment Elliot von Lohne nach Bergsheim marschiren lassen. Mylord Fr. Cavendish wird mit dem Gros seines Corps eine geeignete Stellung wählen, und wird Bergheim und Welle mit Detachements besetzen. Desgleichen werden Ew. Ercellenz dem Obersten v. Beltheim die Weisung geben, morgen zu Mittag mit den Jägern zu Fuß und zu Pferd über die Eder zu gehen, er wird die Fußiäger in dem Holze ausstellen und wird sie mit den Jägern zu Pferd nach Zweschen, Kersten und Borten vorschieben, um diessend an der Swalm zu säubern.

Diese Disposition bleibt bis zur Einnahme bes Schloffes Balbed in Gultigfeit\*). Gezeichnet Ferbinanb 2c."

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die Begnahme Diefes Schloffes herricht bei mehreren Schrifts fellern eine Berschiedenheit in den Angaben. B. b. Dften fagt: Dag am 9. ber

Die französische Besatung vertheibigte sich in bem schlecht befestigeten Plate sehr hartnädig und erft nachdem sie ihre sämmtliche Musnition verschossen hatte, capitulirte sie am 11. unter ber Bedingung eines freien Abzugs.

Raum war Riebefel von bem Mariche nach Warburg hin zurudgefehrt, bas er nicht erreicht hatte, fo erhielt er vom Herzog folgenbes Schreiben:

"Mein Herr. Ich banke Ihnen für Ihre beiben Briefe von biefem Morgen, geschrieben um 4 und 5 Uhr. Wenn Pfuhl rechts nach Stadtbergen vorgerückt ift, so könnte es sein, baß er bie Queue ber Chamborans erwischte; ohne bieses werben sie Mittel finden, zu entkommen.

Die Feinde haben nichts gegen die Baderei ausgerichtet; fie haben fich damit begnügt, gegen 50 abgetriebene Pferde vom Resfervetrain wegzunehmen.

Der Angriff auf Schloß Walbeck hat diesen Morgen zur bestimmten Stunde begonnen; ich weiß nicht, ob der Commandant eine lange Vertheibigung beabsichtigt. Wenn wir es haben werden, so benke ich 100 Fußjäger v. Freitag hineinzulegen und einen Posten baselbst von 50 Jägern zu Pferd aufzustellen. Darüber werde ich Mylord Granby noch schreiben.

Es scheint mir nothwendig, einen Bosten von einigen Escabrons Husaren zu Fürstenberg, zwischen Corbach und Frankenberg, aufzustellen, und Sie werden dazu 1 Escadron von Ihrem Regimente und 1 von dem von Bauer dahin besehligen. Geben Sie das Commando darüber dem Major Schon, oder jedem andern gewandten Officier, auf den Sie zählen können.

Gen. Conwan zu diefer Expedition abgefchickt worden fei und zwar: mit der gan = zen braunschweig'schen Grenadier-Brigade unter Stammer, dem Dragoner-Regi=ment Bland nebst 8 haubigen, 4 Sechspfundern und LBetarben. (Th. 3, S. 170.)

Tempelhof fagt: daß Conway schon am 7. Juli mit einiger Artillerie betaschirt worden ware, und schon am 9. vor dem Schloffe erschienen sei, und den Commandanten, de Bois, zur Uebergabe aufgefordert habe. Dies ift, in Bezug auf bie Zeit, offenbar irrig. Bon andern Truppen erwähnt dieser Schriftsteller nichts. (26. 8, S. 274.)

Melben Sie mir auch balb, was in Walbed vorgeht und fenn Sie von ber ausgezeichneten Hochachtung überzeugt, mit ber ich bin ze.

Wilhelmothal, ben 10. Juli 1762, Abendo 9 Uhr. Ferdinand."

Riebesel hatte gleich wieber einen anbern Plan entworfen; er wollte in die Gegend von Wildungen, um den herumschwärmenden Feind zu vertreiben, der die rechte Flanke der bei Friglar und Niesbenstein stehenden Truppen beunruhigte. Wie weit er sein Project ausstühren konnte, kann leider hier nicht näher angegeben werden, da weitere Nachrichten hierüber mangeln.

Der Herzog schreibt am 11 .:

"Ihr Rapport von gestern Abend ist mir zugesommen, in bem Sie mir melben heute nach Wilbungen marschiren zu wollen. Das ist gut und ich ertheile hierzu meine Genehmigung, aber betachiren Sie die 2 Escadronen nach Fürstenberg, zwischen Corsbach und Wolfshagen, von benen ich gestern Abend in einem Briefe sprach, ben ich Ihnen expres zu biesem Zwede schrieb.

Der Feind, ber sich gestern Morgen 3 Uhr nach Warburg begab, hat sich burch Offenborf, Scherffebe, Blankenrobe, Merhof, Fürstenberg, Winneberg und Oberalm nach Brilon zurückgezogen. Man sagt baß bas ganze Detachement aus 300 Pferben, außer ber Infanterie, bestanden habe.
Ich bin 1c.

Wilhelmethal, ben 11. Juli 1762. Morgens 8 Uhr. Ferbinanb."

Rach ber Einnahme von Walbed erhielten bie dau befehligten Truppen eine andere Bestimmung; General Conway mußte in das Lager auf der Höhe der Cascade gehen und dort das Commando über die Truppen übernehmen, die bisher der Gen.-Lieut. Walbsgrave befehligt hatte, ber nun wieder zur Hauptarmee zurudging.

Det Berzog nahm nun mehrere Beranberungen in ber Stellung ber Armee vor; namentlich sollten bie Ufer ber Eber ftarker beset wer-

ben, um bem Feinde die von Frankfurt herkommende Zufuhr ber Lebensmittel zu erschweren.

Am 12. hatte sich ber Marquis be Rochambeau von ben Höhen zu Wabern nach Treisa zurückgezogen. Am 15. erhielt baher ber General v. Luckner bas Obercommando über ein neuformirtes Corps, um mit biesem von bem rechten Flügel ber Armee aus bas Corps bes Marq. be Rochambeau zu überfallen. Die bisherigen unter seinem Befehle stehenben Truppen im Reinhards walbe und bei Wilhelmshausen erhielten ben General v. Walbhausen zu ihrem Commandeur. Der Herzog schickte hierzu folgende Disposition an ben General v. Luckner, die sich im Original bei den Papieren besindet.

"Dem Herrn General-Lieutenant banke ich ergebenst für Dero gestern Abend um 10 Uhr und heute früh um 7 Uhr an mich erlassene Rapports.

Das Schloß zu Walbeck hat sich gestern Abends an die unsrigen ergeben. Die Garnison ziehet unter ber Bedingung aus, in einem Jahre nicht wiber die allierte Armee zu bienen.

Der Herr General-Lieutenant choistret auf meiner rechten Flanque bas avancirte Corps zu commanbiren. Solches bestehet aus 6 Bataillons und 25 Escadrons.

Der Herr General-Lieutenant werden also Morgen frühzwischen 7 und 8 Uhr aufs späteste anlangen können. Ich werde Ihnen noch heute Abend das Detail Ihres neuen Corps nebst meiner Instruction nach Holls aufen zusenden.

Ich ersuche ben Herrn General von bieser neuen Commission gegen Niemand das allermindeste zu entdeden; ich nehme allein den General-Major von Walbhausen bavon aus, welchen Dieselben von Allem und Jedem, was Ihr jeziges Commando zu Holz-hausen anbetrifft, informiren werden, damit derselbe absonderlich auf den Fall einer feindlichen Attaque wissen möge, wie er sich zu verhalten habe. Mir wird lieb sein, wenn die 2 Esquadrond Synio-

ren precise um 1 Uhr aufbrechen, und befohlnermaßen nach Hof marschiren werben. Ich verbleibe 2c.

Wilhelmsthal, ben 12. Juli 1762, Rachmittags 3 Uhr. Ferbinand."

Un ben Berrn Ben. Lieut, von Ludner.

Außer dem Gen. v. Walbhaufen wußte aber auch der Oberstelieutenant v. Riedefel von diesem so geheim gehaltenen Blan, denn er erhielt nicht nur die ganze für den Gen. Luckner abgefaste Instruction, sondern auch noch andere Andeutungen. Der Herzog schried bemselben unter Anderem am 11. Morgens:

"Der General-Lieutenant von Luciner ift unterwegs, um bas Commando über bie Truppen zu übernehmen, bie fich an ber Eber befinden. Sie find an feine Befehle gewiesen."

Letterem waren zu diesem Manöver 8 Bataillone und 27 Schwabronen bestimmt; ba aber Rochambeau trop aller Borsicht von Seiten bes Herzogs Kunde bavon erhielt, so säumte er nicht seine Stellung zu verlassen und sich auf die Höhen von Homburg an der Ohm zuruckzuziehen.

Am 13. marschirte ber General Conwan aus seiner bisherigen Stellung bei ber Cascabe nach Hof. Der Herzog schreibt an bemselben Tage, baß Riebesel, ber sich in Freienhagen befindet, zum Corps bes General Conwan stoßen solle. Dieser schreibt an bemselben Tage ebenfalls an Riebesel:

In biesem Augenblicke erhalte ich von Sr. Herzogl. Durchl. ben Befehl, daß Sie sogleich nach Empfang dieser Ordre mit Ihren 2 Hufaren-Regimentern aufbrechen sollen, um diesen Morgen 4 Uhr hierher ind Lager zu Balbed zu kommen. Sie verbleiben unter ben Befehlen bes General-Lieutenants von Luckner. Ich bin 2c.

Walbed, ben 13. Juli 1762,

Morgens 1 Uhr.

R. S. Conway, Gen.-Lieut.

An bemselben Tage schickt Lord Granby 4 frangofische Ueberläufer an Riebesel, Die auf ihr Berlangen in sein Susarenregiment einzutreten, ihm übergeben werben.

٠,

Der General Luckner hatte kaum bas Commando über bie ihm zugetheilten Truppen erhalten, als er in ber Nacht vom 14. in aller Stille mit seinem Corps von Wildungen nach Utershausen marschirte, um bas auf dem Heiligenberge zwischen Melsungen und Felsberg stehende seindliche Corps in der Flanke anzugreisen. Der Herzog ließ noch von andern Seiten durch verschiedene Corps Bewegungen machen, um das Unternehmen Luckner's zu unterstützen. Der Feind, der dieses noch rechtzeitig gewahr wurde, verließ den Heiligenberg und zog sich nach Melsungen zurück. Doch am nächsten Tage, als er Verstärfungen erhalten hatte, nahm er seine Stellung auf jenem Berge wieder ein. Luckner rücke zwar auf diesen vor, da ihm aber der Gegner zu überlegen war, so mußte er einen ernstlichen Angriff unterlassen.

Die Ansammlung ber feinblichen Truppenmassen in ber Gegend von Melsungen bestimmte ben Herzog die Armee am 16. rechts abmarschiren zu lassen und ein Lager zwischen Hof und ber Cascade zu beziehen. Er selbst nahm sein Hauptquartier im erstern Orte. Durch biese Bewegung sicherte er sich die Gegend zwischen der Swalm und Kulba mehr und erschwerte dem Feind die Zusuhr seiner Lebens-mittel.

Trot bem ber General Ludner bas zweite Mal nichts gegen ben Feind auf bem Seiligenberge ausrichten konnte, so war er boch mit beffen Maßregeln sehr zufrieden; er schreibt barüber am 16.:

"Ich bin zufrieden. Der General Lud'n er fonnte mit seinem Manover nicht mehr ausrichten; es macht ihm viele Ehre."

Riebefel hatte fein Quartier in Dbermellerich.

Um folgenden Tage schreibt Ludner:

"Der Herhog Durcht. schreiben mir von gästrigen datum von Hoff aus, und ordonieren fleissige kleine, auch große bethagements gegen ben feint zum öffteren zu senden, umb den seint da durch suchen zu inquictieren, der Herr Obristl. werten also Bon der güte seyn, und bethagieren eins nach der gegent Trensa, und eins gegen Marburg, wie starth, das lasse ich Ew. Hochwohlgeb. zu dero Disposition.

Monsteur Chevert ift ben 15. die Werra repassiret, was es nun geben wiert, bas mues uns die zeit lehren, Empsehle mich.

Cappel, ben 17. july 1762.

R. Ludner."

Der Herzog hatte bei seiner Bewegung wohl barauf gerechnet, bag bie seindliche Armee sich zurudziehen murbe. Es brudte ihn in biesen Gegenden abermals ber Mangel an Lebensmitteln. Er schreibt am 16.:

"Ich wunsche sehr daß die seindliche Armee die Partie ergriffe, sich nach Cassel zurückzuziehen, aber ich glaube, daß sie sich nicht sehr damit beeilen wird."

Der General Ludner hatte am 18. seine Bagage noch nicht bei sich; er ift barüber sehr unwillig und schreibt:

"Wo die schwere not meine Pagag hat, bas weis ber liebe Gott, sie ist noch nit hier; ich invitiere mich diesen Mitag ben Ew. Hochwohlgeb. bas mehrere werde Mundlich sagen."

Am 22. nahm der Herzog abermals eine theilweise Beränderung in der Stellung seiner Armee vor. Die nun wieder ganz vereinigte Reserve unter Lord Granby kam nach Gerstenhausen an der Swalm, auf dem Wege zwischen Frihlar und Jesberg; der General Conway kam gegen Gubensberg hin zu stehen und Luckner mit seinem Corps kam in die Gegend von Trepsa. Die Hauptarmee rückte mehr rechts, bis gegen Kirchberg vor, woran der rechte Flügel sich lehnte; der linke stieß an den Nieden steiner Berg. Dies geschah hauptsächlich in Folge einer Bewegung der seindlichen Armee, deren linker Flügel am 21. mehr an die Eder vorsgeschoben worden war.

Das Corps bes Prinzen Xavier stand sehr ausgebehnt; ber Herzog beschloß biesen Umstand zu benutzen, und ordnete einen Angriss auf dasselbe an. Hierzu waren die Generale Zastrow, Gilsa, Bock und Waldhausen und ber Oberst Schlieffen bestimmt. Am 23. Morgens 4 Uhr sand ber Angriss statt, nachdem die verschiebenen Abtheilungen über die Fulda hatten gehen mussen, wobei die Truppen zum Theil dis an die Brust im Wasser waten mußten.

Tropbem wurde bas Ganze mit ber größten Bräcision und ganz nach ber Disposition ausgeführt. Die sächsischen Grenadiere widerstanden an ber Fulda am hartnäckigsten, allein nicht genugsam unterstützt, mußten sie dem ungestümen Angriff weichen. Währenddem war der Prinz Friedrich von Braunschweig von Woltershausen her vorgerückt und beschoß das Lager auf dem Krabenberge. Dies brachte den Feind in die größte Verwirrung, er floh und überließ den Siegern 1200 Gefangene, 13 Kanonen, 3 Fahnen und 3 Standarten. Die Alliirten konnten ihre Vortheile nicht weiter verfolgen, da ein starkes feindliches Corps zur Unterstützung des Xavier'schen anrückte.

Nachdem bie Truppen, bie gegen bas Corps bes Bringen Xavier geschickt worden waren, sich wieder über bie Fulba zurückgezogen hatten, nahmen sie ihre Stellung bei Sohenkirchen.

Am 22. Juli war Riebefel von Luciner ins Lager zu Florsheim befohlen; er sollte bort Rachts um 2 Uhr mit 300 Pferben ohne Equipage eintreffen und sich an ben rechten Flügel von Elliot sehen. Was zurücklieb, sollte er an ben Major Emst, als ben altesten Officier übergeben und bie Rapports von biesem sollten an ben General Bremer gemacht werben. Das Schreiben in Bezug barauf ist originell, es lautet:

"Mein lieber Hr. Obristlieutenant, bitte ihnen umb feine Bergebnus zu strechen, wier seyn beyde Ehrliche Menschen, halten sie mich lieb, ich werbe es Zeit Lebens seyn; ich hoffe ihnen diesse Nacht 2 Uhr benebst 300 pfert ohne Equipage hier zu sehen, bas weitere werbe die Ehre haben ihnen fehrner zu sagen, allieu mon cher ami.

Floreheim, ben 22. july 1762, abente 9 uhr.

R. Ludner."

Um 22. Nachmittags schrieb ber Herzog:

"Ich schreibe bem General-Lieutenant v. Ludner, bag er morgen nach Neufirchen marschiren soll, wenn es bie Umstände gestatten. Der General-Major wird morgen bie Stadt Hom burg angreifen und bie Brigade von Bedwith wird biesen Angriff unterstügen."

Da hier die weitern Berichte fehlen, so kann nicht mit Bestimmtheit angeführt werden, ob dieser Befehl in der That ausgeführt wurde; nur so viel ist constatirt: daß der Herzog am 24. die feindlichen Borposten durch die leichten Truppen angreisen ließ, die bis Hessenrode zurüdgedrängt wurden\*)

Um 23. Nachmittage 4 Uhr feste fich die Armee in Marsch und nahm amifchen Nieber-Mellerich und Niebervorschut ein Der Bergog hatte am 22. fein hauptquartier in Rirch-Um 25. ging er mit Tagesanbruch wieber aus biefem Lager, und marschirte nach Kalfenberg. Er hatte 12 Batgillone und 8 Schwadronen bei fich. Bei Krantenberg fliegen Lord Granby und Cavenbifh zu ihm, fo daß er nun eine Macht von 27 Bataillonen und 30 Schwadronen zusammen hatte. Um Abend waren bie Alliirten bem frangösischen Lager gegenüber, bas sich mit seinem rechten Flügel an ben Seiligenberg, ben größten in bortiger Begenb, und mit seinem linken an die Sohe von Sarleshaufen lehnte. Der Feind war ftark verschanzt und hatte allenthalben Verhaue angelegt, fo baß ber Bergog es nicht magte, hier einen ernstlichen Ungriff zu unter-Beibe Armeen blieben ben Tag und bie barauf folgenbe Um 26. gingen bie Allirten Nacht einander gegenüber fteben. aurud und bezogen ihr altes Lager bei Riebervorschut wieber, wo ber Bergog fein Sauptquartier nahm. Die feindliche Urmee brach zu gleicher Zeit auch aus ihrem Lager auf und ging über bie Fulba.

Riedefel hatte am 22. sein Quartier in Frankenstein. Um 24. schreibt Lord Granby:

"Gestern Abend fam ich mit meinem Corps hier an. Frentag ist in homburg, Bedwith auf ben Sohen von Rupertshausen. Gegenwärtig habe ich keinen Posten mehr in Bisch hausen.

Se. Herzogl. Durchl. haben Ihr hauptquartier in Nieber-

<sup>\*)</sup> B. b. Often (Th. 3, S. 188) fagt: baf am 23. Juli Conway vom Gerjog befehligt worben mare bis homburg vorzuruden.

1

Borfchus. Ich beglückwünsche Sie wegen ber guten Nachricht von gestern. Ich habe bie Ehre 2c.

Sieglis, ben 24. Juli 1762.

Granby."

Der General Lucin et hatte am 25. Juli Landwehrnhagen eingenommen, babei 260 Mann gefangen und Bieles erbeutet. An bemselben Tage war Freitag über einen von Melfungen nach Rothenburg gehenden Transport seindlichen Gepäck hergefallen, ber burch 4 Dragoner-Regimenter gedeckt wurde, die er so heftig und mit seiner Artillerie angriff, daß die starke Bedeckung sich schleunigst bavon machte und ben Transport den Siegern überließ.

Um 26. Juli erhalt Riebefel von Ludner aus Fulba ben Befehl, die bei fich habenden Gefangenen ihm zuzusenden; er will fie fammtlich nach han au schicken. Auch rath er Riebefel an: einen Borposten gegen hunfelb hin zu postiren. Der General fagt noch unter Anderem:

"Hün feldt ift nunmehr unser Augen Haubtwerth." Das Schreiben ift nach Horas abreffirt.

Um 27. fchreibt Quener:

"So wir nun Gewisheit haben, so ist meine intention Ew. Hochwohlgeboren mit einem Detachement Infatr. über Hunstädt gegen Mansbach zu avans corps gegen Bacha pousieren zu lassen, 2. ein anderes gegen Gölnhausen, bitte nur umb eine kleine Rachricht.

Fulba, b. 27. july 1762. R. Ludner."

Um 28. war Riedesel in Sünfeld; er wird von Luciner nach Fulba befehligt, ber bort Mehreres mit ihm besprechen will.

Tags barauf schreibt Dieser:

"Der Herzog Durchl. schreiben mir gasternt mit sehr großer Zufriedenheit, daß wir hier sein, ich möchte möglich zu machen suchen mich zu souteniren, das andere werde ihnen mündlich sagen.

Fulba, b. 29. july 1762. R. Ludner.

Sobald alle ihrige Dethagements herein kommen sein, so marschieren sie mit alles wiederumb anhero. R. Ludner."

Um 27. verlegte ber Herzog sein Hauptquartier von Rieber-

Der General Ludner hatte am 29. einen Bersuch gemacht, ben Feind aus hers felb zu vertreiben, da dieser aber mißlang, so marschirte er nach Kulda, nahm bieses und mit demselben gegen 400 Mann und 2 Haubigen. Bon hier aus betachirte er den Oberstlieutenant Riedesel mit seinen Husaren nach Bacha und ließ andere fleine Detachements bis an den Main streisen.

Am 30. Juli erhält er von Ludner ben Auftrag, einen Officier mit 30 Pferben nach hunfeld zu senden, um das Stain-ville'sche Corps aufzusuchen, diesem zur Seite zu bleiben, und ihm von den Bewegungen dieses Corps Nachricht zu geben. Ludner nimmt an, daß dieses seinen Weg entweder über Vacha oder über hersfeld nehmen muß.

Un biefem Tage ift Riebefel wieber in Boras.

Ende Juli erhielt er für sein mitgenommenes Regiment eine Remonte. Um 30. war er in Sunfeld. Um 31. schrieb ber Herzog aus Gubensberg:

"Ich wünsche fehr, baß ber General-Lieutenant von Luckner Mittel fande, bas Corps von Stainville anzugreifen, bas, wie ich glaube, nicht 5000 Mann ftart ift. "

Um 1. August war namlich der Erbprinz bei Marburg angestommen und hatte ein Lager bei Dobenhausen bezogen. Es gesichah dieses zu dem Zweck, die Vereinigung des General Stainville mit dem Prinzen von Condé zu verhindern, der mit seinem Corps zur Verstärfung des Erstern herangerückt war. Luckner sollte hierzu mit dem Erbprinzen gemeinschaftlich operiren und über Schlit nach Alsfeld marschiren.

Nach einem Rapport des Lettern an den Herzog sollte bas Stainville'sche Corps 26 Schwadronen und 16 Bataillone\*) starf sein; der Herzog hatte jedoch in Erfahrung gebracht, daß dieses nur aus 22 Schwadronen bestehe, nämlich aus 16 Schwadr. Dragonern

<sup>&</sup>quot;) Diefe 16 Bataillone follten nach Ludner's Melbung unter bem Commando bes herzogs be Coigni gu jener Beit in Mannebach fieben.

und 6 Schwadr. Husaren. Ueber die Infanterie hatte er feine sichere Rachricht; er bezweiselt aber die von Luckner angegebene Stärke. Er schreibt solches vom 1. August und fügt dem Schreiben noch bei:

"Recognosciren Sie Mr. de Stainville, ift er anzugreifen, so muß biefes ohne Zeitverluft geschehen."

Um 3. schreibt ber Herzog unter Anderem:

"Ich bin über ben Marsch Ludner's ganz berselben Meinung wie Sie; ich ersuche ihn von Neuem gegen die Fulda vorzurüden ober wenigstens die leichten Truppen nach Greben au hin vorzusschieben. Sie werben ben Major Schon mit seinen 2 Escabr. an sich ziehen. Da ber Erbprinz sich gegenwärtig in ber Nähe von Marburg befindet, so ist bort Schon nicht mehr nothwendig.

Ich erhalte eben Nachricht, daß ein neues Lager bei Betra\*) hinter ber Fulda gebildet ift. Es scheint daher boch, daß ber Feind mit aller Gewalt sich die Verbindung wieder frei machen will."

Der General Stainville, ber bis Bebra marschirt war, hielt sich bort nicht lange auf; er ging von da nach Sontra zurud. In Mües erfährt Luckner, aber etwas zu spät, daß Stainville schon am 1. Mittags ausgebrochen war und den Weg nach Hersfeld eingeschlagen hat. Riedesel soll den Major Pfuhl davon in Kenntniß setzen, der sich zum Rendezvous im dortigen Lager auf dem Berge einfinden. Luckner will abmarschiren und seinen Weg über Lauterbach nach Alsfeld nehmen; Riedesel soll in Lauterbach zu ihm stoßen, von wo aus er die Tete mit Luckner's Regioment bilden soll, mit dem seinigen aber die Arrièregarde.

Um 4. August hatte ber Herzog bem General Luciner befohlen, unverweilt nach Herschfeld zu marschiren und biese Stadt zu nehs men. Er schlug ihm dabei vor, seine leichten Truppen bis an die Fulda zu postiren, und dabei fleißig zu recognosciren, um immer zu wiffen, was an der Werra vorginge.

Dem Herzog mußte viel baran gelegen sein Berschfelb in seine Gewalt zu bekommen, benn er schrieb am 4. in einem zweiten Briefe:

<sup>. \*)</sup> Babricheinlich Bebra.

"Ich hoffe, daß sich ber General von Ludner beeilen wirb, nach Herschfelb zu kommen, er muß thun was in seinen Kraften steht, um sich bieses Blages zu bemächtigen."

Am. 5. August erhalt Riedesel von Ludner ben Befehl mit seinen 2 Husarenregimentern sofort nach Ober-Aula zu marschiren: bort soll er sich in Bereitschaft halten, daß er gleich wieder auf Herschsfeld zu reiten könne und so wieder weiter ruden.

Noch am Abend beffelben Tages erhielt berfelbe vom General Ludner eine nahere Beifung, wie aus dem beifolgenden Briefe zu ersehen ift:

"Ich habe ihnen vor einer halben ftunt geschrieben, und meine umbstänte worin ich bin gemeltet, Ew. Hochwohlgeb. werden in meinem heuntigen Morigen nit woll observiret haben, es heist nit Nieberaule sondern Dber-Aule, wohin ich ihnen gesagt habe zu gehen, den von Nieber-Aule mues ich über das Deffile, welsches mit denen schwehren Kanonen, nit wohl gehet, darumb bin ich gezwungen, meinen March nach und über Ober-Aule zu dirrigieren.

ersuche also wenigstens baß nach Ober-Aule zu gehen, bamit solches so lange bleibt biß ich kommen kann, und Ew. Hochwohlgeb. kann ich nit gegen Hersch felb vorrücken laffen, bis ich mit Rannons versehen bin.

Dtterau, b. 5. Aug. 1762.
abents 61/2 Uhr. R. Ludner."

"wollen fie aber mit alles nach Ober aule gehen, besto lieber weere es mir."

Roch an bemselben Abend schreibt er abermals:

"Es gehet mir fatal. Heunte Morgen senbet mir ber Eibpring Durchl. burch meinen Oberadjudanten die Nachricht, daß ich möchte ein Commando nach Kirchdorff senden, er hätte gästernt nach Amoeneburg 4 Haubizen und 4 12 P Kannonen dahin gesandt, welche Ordre hatten diesseits an mein dethagement zu Kirchdorff abzulieffern, ich habe gleich 1 Major mit 150 Insant. nebst 100 pferten nach Kirchdorff dethagiert, selber läst mir sagen, umb 12 uhr

bieffen mitag hatte er noch nichts gehört noch gesehen von einer Arthalerie, nun können sie benkhen wie ich En pen (peine?), daß satale Wetter fählt mir auch ein, daß ich gezwungen bin (wo ich anders beisammen haben will) hier anzuhalten, biß ich nachricht bestomme von der Arthalerie, bitte ihnen also bleiben sie so lange in Ober Aule stehen, bis ich ihnen weiter schreibe, lassen ihrige patrouillen auf Herscheld rechts nach Nieder Aule links nach Rotensburg gehen,

Wan einige Brieffe an mich nach Ober Aule kommen, eröffsnen fie dieselben und senben mir aledan solche.

Adieu mon cher ami, das fatale wetter und die Arthalerie machen mir vill schwierigkeit.

Otterau, b. 5. Aug. 1762, abente 6 Uhr.

R. Ludner."

Riebesel, ber barüber an ben Herzog schrieb und bie mißlichen Umftande in Betreff ber Artillerie babei erwähnte, erhielt von biesem am 6. jur Antwort:

"Der Angriff auf hirsch selb nüpt im Augenblid zu nichts mehr, benn ba hr. v. Stainville nach Rothenburg zurückgefehrt ist, so würde er zu nahe sein. Anderer Seits marschirt die Artillerie nicht schnell genug. Ich habe vorgezogen dem General Ludner zu beschlen nach Mühlbach zu marschiren und bort meine weitern Weisungen zu erwarten und während dem die leichten Truppen vorwärts nach Rotenburg hin zu pouffiren. Ich bin 20:

Bubensberg, ben 6. Auguft 1762.

Ferdinand."

Expedirt am 7. August Morgens 5 Uhr.

Der Herzog hatte die Sachlage gang richtig aufgefaßt, benn schon am 6. schidte Stainville eine Berftarfung nach herbfeld und Ludner's Artillerie fam nicht weiter als bis nach Scharfenborn.

Un bemselben Tage ift Ludner in Mühlbach eingetroffen; er ichreibt von ba aus an Riedefel in Tollhaufen:

v. Riebefel. I.

"Der Hr. Obristlieut. marchieren sofort naher gegen Rotenburg, und machen Stainville alle mögliche bemonstrations, halt berselbe, so miffen sie sich in keine Risque geben, geben sie mir antwort to sie fein ich komme selbst bei,

das Corps marchiert morgen frühe von hier über Riber Einbach, paffirt alba die Fulda nach Heimbach, das ift ein advertissement allein von mir; Gott gebe, daß uns das wasser nit hintert.

Mühlbach, ben 7. Aug. 1762, abente 1/28 uhr.

R. Ludner."

Drei Stunden fpater fchreibt berfelbe abermale :

"Das Stainvill'sche Corps wird ganz gewiß marchieren, entsweber rechts ober links, aber nicht vorwerts, ich ersuche bahero auf bas inständigste die Husaren zu poussiren, damit wir positio erfahsen wo Stainville hin marchiert, das übrige werde ich mundlich sagen, weil ich morgen früh zeitig bei Ihnen bin."

Um 8. war Ludner nach Neuen. Morschen marschirt; er schreibt von ba:

"Hat der Feint in seinen Lager hunter Bebra aufzuschlagen continuiert, so werden sie ihr groß hinter den Flügel bei Baumbach segen, jedoch des Nachts was über die Fulda dethagieren,

marchirt ber Feint aber ab, so folgen fie ihm, jeboch so, baß fie mir bestendig meine rechte Flanque von Spangenberg bedben, bitte umb Nachricht, wie es bei ihnen aussiehet,

Ich fan unmöglich zu Nid Elnbach über die Fulda fommen, bahero bin ich hierher marchiert.

Bu jener Zeit war nämlich anhaltendes Regenwetter eingefallen, wodurch die ohnedies schlechten Wege in jenen Gegenden grundlos wurden und die Fluffe anschwollen. Ludner's Artillerie konnte baher kaum vom Plage und ihm selbst war es unmöglich über die Fulda zu kommen.

21m 8., ale biefer in Reuen - Morfchen antam, machte

volle zugedacht worden; er salte nämlich am 8. in He imbach eine bestachten bei Printen und einer beschwesen, und bei Berieben beite mollte baburch ben Feind nöthisgen, sich zu Wiedenherstellung ber Berbindung mit dem Machningehr linksquziehen und dadurch Cassel seiner eignen Vertheibigung zu übersteinen. In dieser Disposition war dem General Luckner eine Hauptsrolle zugedacht worden; er salte nämlich am 8. in He imbach einstessen, und am 9. mit dem Corps des Prinzen Friedrich zusammenstoßen, das am 9. in Eschwege anlangen sollte. Ienes sollte die Worka, dieses die Fulda passiren. Beide sollten dann die Franzosen auf der Seite von Bebra in der Flanke und im Rücken angreisen. Das schlechte Wetter hatte jedoch den ganzen gut entworsenen Plandes Gerzogs zu nichte gemacht.

Riedefel war bereits bis an bie Werra vorgerudt, ber General Ludner folgte mit seinem Corps nach.

Der Lestere war endlich über die Fulda gefommen und Ried = eficilmaribis in die Rabe von Bacha gestreift. Luciner hatte im Borbeigehen in das zwischen Herbeitelb und Bacha gelegene Balb- thank Friedowald 60 Jäger gelegt, um sich seinen Rückzug zu becken.

Der Berzog war mit Riede fel's Unordnungen besonders zufrieden, denn er schreibt am 10. aus seinem Hauptquartier zu Bolfonshaufen:

"Sie haben fehr gut in der Gegend bei Rotenburg manös wrirt; ich bin Ihnen dafür unendlich verbunden."

Durch ben Zug Luckner's und Riebefel's an die Werra wurde ber französischen Hauptarmee bei Cassel fast alle Verbindung mit dem Main und mit dem Corps des Prinzen Conde abgeschnitten. Es mußte den französischen Marschällen daher daran liegen, diese so nothwendige Communication wieder herzustellen, weshalb diese dahin überein kamen, den General Stainville mit einem starten Corps über Herzteld gegen die Fulda zu schiefen und die dortige Gegend wieder zu saubern. Der General Luckner wurde dadurch genöthigt, sich von Bacha nach Fulda zurückziehen. Die in Friedewald positien Jäger waren ohne weitere Unterstützung und sich selbst über-lassen geblieben; als daher das Schloß von Stainville angeschlessen

wurde, vertheibigten sie sich zwar tapfer, mußten aber ber Uebermacht bes Feindes unterliegen und sich ergeben.

Beim weitern Bordringen des Stainville'schen Corps zog sich der Genkal Luckner weiter die Fulda hinunter und hatte sich, in Folge der vom Herzog gegebenen Disposition, in der Gegend von Spansgen berg geseht. Freitag stand in Neuen-Morschen, beide Generale sollten, wie oben erwähnt wurde, in Gemeinschaft mit dem Prinzen Friedrich\*) von Braunschweig manövriren. Um Nachmitztag des 8. kam es hauptsächlich zu einer Kanonade mit Lord Grandy und dem Feind, wobei aber nichts Erhebliches herauskam. Um andern Morgen sollte nun der Angriff stattsinden, allein auch da konnte nichts mit Erfolg unternommen werden. Der General Luckner machte am 9. einen Bersuch gegen den Feind, allein berselbe glückte nicht, da die Andern nicht nach einem Plan mitwirkten. Er schreibt noch an demsselben Tage sehr verdrießlich:

"Mein lieber Riedesel, heunte morgen habe ich mit Freitag ben Feint zwischen Mershausen und Kaltenbach attaquiert, alleinig nit reussiren können, diessen nach mitag wollen wir ihme nach diessen hinter Kaltenbach gehen, vielleicht gehet es besser, woran ich aber zweisle, was hilfst wan ich alleine ataquiere, meine Herrn Colega aber nichts ihun, daß Gremby (Granby) cannoniert, Ensain geben sie nur auf Stainville wohl achtung, ich bin überzeugt, sie thuen ihr bestes, der Feint ist noch hier mit keinem Fus gewichen, ber Herzog Durchl. hat gästernt bereits eine Tette über die Fulba gebracht, diesser wird wieder alles allein thun müssen. Adieu mon cher ami.

auf die Sochte von Spangenberg

ben 9. Aug. 1762 Morgens 9 Uhr. R. Ludner."

Derfelbe schreibt ferner am Nachmittag beffelben Tages:

"Es ift wahr lieber Riebesel es gehet wunderlich mit Steinville. Da er nun bei Breitenbach stehet, so muffen sie mir bavor stehen bleiben, ohne daß sie ihme ein Commando gegenüber stehlen,

<sup>\*)</sup> Um jedem Migverständniß vorzubeugen, sei bier bemerkt, daß Bring Friebrich fich gewöhnlich Friedrich August unterzeichnete. Beide Namen gelten mithin ein und berselben Berson.

Das Commando bieffeits ber Fulba kann Bermunbert werben. ich werbe bereits von einer anhöhe mit 4 ftuch 8 Pfb. (besschoffen?) alleinig können mich noch nit erreichen \*).

abvertieren sie auf eine Erpresse von mir, daß sich alle unserige Equipage (wan sie zu Homburg ist) nach Frislar hinter bie Eber begiebt, senden sie ihrigen auditeur mit schriftlicher Orsbre, bitte ihnen.

Spangenberg ben 9. August 1762, mittag 1 Uhr.

N. Ludner."

Riebefel hatte am 8. fein Quartier in Baumbach. Um 10. fchreibt Ludner:

"Ich habe Orbre auf die geringste Bewegung bes Monf. v. Stainville mich suchen sofort mit dem gangen Corps mit dem Erbpringen Corps zu conjungiren, und vielleicht könnte Wormser bavon die tete sein, da nun 8 Pathail. und St. Victors Corps auf einen Kanonenschus von mir stehen, so könnte in kommenden Fahl nit manoeuvriren wie ich wollte, so habe mich so eben zur Borsorg herunter Ibach ad interim gezogen eine halbe stunt diesseits alten Morschen.

Campen aber ftehet hier vor meiner.

auf ber Sobe von Spangenberg ben 10. August

1762 Morgens 1/4 auf 4 Uhr.

R. Ludner. "

Einige Stunden fpater fchreibt berfelbe:

"Mein lieber Riebesel, ich habe dero Raport erhalten, meine ordre laut, daß wan sich Stainville nach Herschfeld soll wenten, so soll ich sofort, es sene ben tag, oder Nacht trachten, mit den ganzen Corps nach Mühlbach zu marchieren.

Der Herr Obristlieut. werben alsofort mit ihrigen Corps aufbrechen und regulieren ihrigen march selbsten birecte nach Mühlbach, besgleichen ich von hier auch thue.

Neuen Morschen den 10. August 1762

1/2 9 Uhr Morgens.

M. Ludner."

<sup>\*)</sup> Bon biefem Gefecht führen meder Tempelhof noch v. b. Often etwas an.

Ludner hatte namich später vom Herzog ben Befehl erhalten, statt nach Muhlbach nach Reuen-Morfchen zu marschiren\*). Die Bagage und die Brodwagen follen beshalb nach Homburg tommen. Freitag und Wangenheim sollten stehen bleiben.

In ber Racht vom 10. auf ben 11. waren wieder bedeutenbe Beränderungen in ber Stellung der allierten Urmee vorgewommen mor-Der Herzog nahm barauf sein Hauptquartier im Bolfers= hausen. Der Erbyring hatte bort eine Besprechung mit biefem, nach welcher er wieber zu seinem Corps ging, bas eine Stellung an ber Ohm, zwischen Warburg und Somburg einnahm. Reben fagt in seinem Tagebuche \*\*), daß ber Bergog biese Beranderungen in seiner Stellung in Folge eines vom Beneral Ludner eingegangenen Rapports: baß ber Vortrab bes Conte'schen Corps fich bei Rotenburg gezeigt, vorgenommen habe; allein biese Melbung machte Riebefel an ben Bergog und an Ludner gleichzeitig. Ersterer, ber zunächst bei Rotenburg ftand, recognoscirte bort fleißig, und er mar es, ber bie Borhut bes Conbe'ichen Corps zuerft gewahrte. Sierauf bezieht fich auch ber obige Brief bes Bergogs vom Um Morgen bes 11. fruh 1/2 4 Uhr ichreibt Ludner an Riebefel: bag er ben Befehl erhalten habe, fich mit bem Corps bes Erbpringen zu vereinigen. Diefer foll beshalb um 6 Uhr zu ihm fommen, um bas Beitere mit ihm zu besprechen. Dem Corps bes Erbyrinzen gegenüber stand bas von Conde bei Stangerobe. Beibe beobachteten sich genau.

Die Unterredung bes Herzogs mit bem Erbprinzen blieb fogar bem General-Abjutanten von Reben ein Geheinnif \*\*\*); ba auch

<sup>\*)</sup> Ludner traf am 10. wirklich in Neuenmorfchen ein; es ift baher irrig, wenn v. b. Often (Th. 3. S. 250) fagt: baß bas Corps von Ludner nach Baumbach und Oberellenbach, bas von Freitag nach Neuenmorfchen verlegt worden sei. Freitag tam erft nach Ludner's Abmarsch nach Neuensmorschen.

<sup>\*\*) (</sup>B. b. Dften Th. 3. S. 205.)

neten fagt in feinem Tagebuche: "ba mir unbefannt ift, welche Befehle fo-

Tempelhof und Andere nichts davon erwähnen, so werden bie bacauf bezüglichen muthmaßlichen Schriftstücke wohl hier am Plate fein.

Um 12. fchreibt ber Bergog:

"Benn Chabo bas Schloß herzberg angreift, so glaube ich, baß Ludner es entsehen wird. Der General-Major Freistag, nachdem er in Neuen-Morschen burch Bingingerobe abgelöft worden ift, wird heute noch nach Mühlbach marschiren, um Rothenburg und hersfeld zu beobachten, und um die Communication bes Feindes mit Ziegenhain zu verhindern. Ich bin 1c.

Wolfershaufen, ben 12. August 1762.

Morgens 1 Uhr. Ferbinand 2c."

Ruchner hatte sich bereits nach bem Corps bes Erbprinzen hin (bei Grüneberg) am 11. in Marsch gesett. Bon ba aus hatte er aus Reuenstein an Riedesel geschrieben. Am 13. traf er in Alsfeld ein. Nach einer Mittheilung des Erbprinzen an den General Luchner hatte der Feind seinen Marsch über Grünberg, Rupertsrode, nach Lauterbach zu eingeschlagen. Riedesel war vam General dahin nachgeschickt, um darüber nähere Erkundigungen suzuziehen; er war mithin vom Corps links abgegangen. Zur Sicherung war diesseits bei Romrod ein Posten ausgestellt worshen, zu dem er 1 Unterossicier und 4 Mann, Luchner 10 Mann Reiterei gab. Am 13. war er in Altenburg und blieb dort so lange, als Luchner in Abloselb stand.

Am 14. erhielt Letterer vom Erbprinzen folgendes Schreiben :

"Ew. Ercell. Berichte find mir beiberseits biese Nacht eingeshändigt, so eben rapportirt mir einer meiner Ausgesandten Spions, daß das Lager von Bernsfelde diesen Morgen aufgebrochen, und ben Weg nach Ruperterode marchirt sey, ob das bei Stangerode noch steht, ist mir bis daher noch nicht bekannt, man vermuthet

Friedrich erhalten haben, kann ich auch nichts von den Bewegungen fagen, welche fie biefe Tage hindurch gemacht haben." (B. d. Often Th. 3. S. 1981)

aber, daß Sie\*) in Bewegung find, sobald Etwas positives dazüber ersahre, werbe ich nicht ermangeln, sofort davon Nachricht zu geben. Der March auf Rupertsrode, zeigt vermuthlich an, daß der Feind in's Fuldaische sich ziehen wird, oder vielleicht gegen Lauterbach, ich muß seinen March, von Rupertsrode ab, erwarten, bis ich von hier mich links ziehe, ein forcirter March bringt mich doch sederzeit auf Ablsfeld oder auf Schahr, ben Lauterbach, woselbst eine überaus vortheilhafte Position zu nehmen.

Ew. Ercelleng

Danenroth, ben 14. August 1762.

um 10 Uhr Morgens.

gang ergebenfter Diener.

Carl 2B. K."

Riebesel wurde mit der Expedition beauftragt: bem Feind in die bortige Gegend zu folgen und nahere Erkundigungen darüber einzuholen. Der General Luckner wollte auch, daß er Alles so aussführen möchte, wie es dem Erdprinzen convenirte, weshalb er ihm beffen Schreiben beilegt, um sich danach zu richten. Er schreibt noch dazu:

"Mein lieber Hr. Obriftlieut. überleffen sie bei liegentes, nun werden sie sehr ville Ehre einlegen ehenter Kuntschaft ein zu ziehen, als biß es der Erbprint erfahret, sein sie versichert, daß ich all bero raports directe in Originalien jederzeit an Erbprinten Durchl. sende, Ew. Hochwohlgeb. haben nun die beste Gelegenheit sich mit ihme (wo ich ohnehin überzeigt bin) in größter Estime zu seten; dan das gante werfh gehet nur den Erbprinten Durchl. ahn, also ist leicht zu erachten wie bitterlich höchst Dieselben trachten alles zu wissen.

Alsfeldt d. 14. Aug. 1762 nachmittag 5 Uhr.

R. Ludner."

Während bem der General Ludner ben Oberftlieutenant von Riebesel nach Lauterbach hin geschickt hatte, mar ber Lettere

<sup>&</sup>quot;) Die Frangofen.

vom herzog beordert worden, sich in die Nahe von Friglar zu besgeben, um ben Ort von dem linken Flügel des Erbprinzen aus mit zu beden. Die Baderei, die seither in Wildungen gewesen war, wurde nämlich eiligst nach Friglar geschafft, weil von dorther die Weldung an den herzog ergangen war, daß ein leichtes feindliches Corps, von der Armee des Prinzen Conde, sich in der Nähe von Wildungen habe sehen laffen. Der Erbprinz erwartet nun den Oberstlieutenant von Riedesel mit Ungeduld auf seinem linken Flüsgel; er schreibt darüber an den General Luckner:

"Aus Ew. Ercellenz an mir so eben abgelaffenes Schreiben ersehe, daß Riedesel, nicht beordert ist, anhero zu marchiren. Se. Durchl. der Herzog schreiben mir aber positive, daß Riedesel den 16. ben Kirchhann, und den 17. ben Battenburg eintreffen soll; da ich dieses nicht wußte, habe vorläufsig, den General Dittsurth, mit 2 Gr. Bat. und 350 Pserdt, Dragoner und Husaren, auf Gemunde gesandt, schreibe ihm aber jeso, Riedesel allda abzuwarsten. Ich ersuche Ew. Ercellenz also, mir bald wissen zu lassen, ob Riedesel noch diesen Abend zu Kirchhann senn kann, sollte es aber, von Ahlsseldt, wie ich glaube gerade auf Gemunde, näher senn, als über Kirchhann, so ersuche Riedesel diesen Weg zu dirigiren: er vor seine person, muß aber zu mir kommen, um seine instructiones zu erhalten. In Kurzem werde ein mehreres schreiben.

Danerode ben 16. Aug. 1762.

11 Uhr Mittag.

ganz ergebenfter Diener Carl B. K."

Un Se. Ercelleng den grn. Gen. 2. v. Ludner.

Der herzog wollte das leichte Corps bei Wildungen vertrieben wiffen: er schreibt darüber am 15. unter Anderem an Riedefel:

"Ich glaube, baß ber Erbprinz Sie mit ber Commission bes auftragen wird, Jagt auf herrn von Conflans zu machen."

Der Erbpring schreibt am 16. Folgendes an Ludner:

"Herr von Riedesel will bis jum 19. ober 20. seinen Auftrag (besogne) beendigt haben, er wird fich baher an diesem Tage von dem Plat aus, wo er sich befindet in Marsch seben, um Ich mit seinem Regiment, bem Detachement von Baffow, bem von Schon und ben beiden Bataillonen von Beng über die Lahn zu begeben. Er wird den 21. in die Gegend von — (?) zu kommen suchen und wird den 22. in Stauffenberg seyn und die Passage über die Lahn besehen. Die Umstände werden ihm das Weitere an die Hand geben, ob er sich in dieser Gegend an das linke oder rechte liser ber Lahn begeben soll. Auf diese Weise wird er sogleich die Berbindung des Feindes mit Gießen unterbrechen und wird den Prinzen Condé nöthigen seinerseits zu detachiren, was ihn sehr schwächen muß.

Danrobe, ben 16. August 1762.

C. W. K. "

Der General Lucin er hatte am 16. an ben Erbprinzen geschriesben: baß Riebeselgleich bei biesem eintressen wurde, sein Regiment aber marschire bereits über Neu stadt nach Gemunden. Nachdem nun Letterer dem Erbprinzen seine Auswartung gemacht hatte, ritt er seinem Regimente nach, das er am 17. in Gemunden einholte. Er rapportirte von hier aus an den Erbprinzen und legte diesem seinen Plan in Bezug auf Conflans vor. Der Erbprinz schreibt noch am selbigen Tage:

"Ich genehmige die Vorkehrungen, die Sie getroffen haben und wünsche, daß Ihnen diese gelingen mögen. Wenn fie (die Franzosen) unterbessen die Passe bei Berleburg gewönnen, wird es schwierig senn sie einzuholen. Einige Nachrichten aus Marsburg besagen, daß die Conflans über Glabenbach marsschiren; in diesem Falle sinden Sie vielleicht eher Mittel, Etwas auf sie zu unterpehmen. Ich habe die Ehre 2c.

Danrobe, ben 17. August 1762.

Rachmittags 3 Uhr.

Carl B. F."

Um folgenden Tage fchreibt biefer :

"Da Ihr Letteres ohne Datum ift, und baher nicht weiß, ob Sie in Wettern ober in Berkhoffen find, so laffe ich Ihnen Beiliegendes burch Gr. v. Dittfurth zukommen. Sie werden mit Ihrem Regiment und mit Carpenter bleiben, die Detache-

ments von Batiow und Schon, beobachten ganz so wie die beiden Bataillone von Penh in der Gegend von Franken berg und Wettern Mr. de Conflans und verändern ihre Stellung häufig. Wenn sich Conflans in die Gegend von Gladen bach wirft, so gehen Sie mit dem Ganzen nach Wettern, oder lieber nach Nieder Rorphe, wo sich eine vortheilhaftere Stellung dieztet. Sr. Durcht. dem Herzog habe ich bereits geantwortet, namentslich darüber, daß man gegen Conflans nichts hat thun können, er will indessen, daß Sie nach seiner ersten Meinung agiren möchten, die ich Ihnen mitgetheilt habe. Indem Sie diese Besehle besolgen, gehen Sie nicht weiter vor, sondern bleiben wo Sie sind, weil, wenn Sie am Morgen des 20. Besehle erhalten, Sie immer den 21. Abends in Kirch hayn eintressen können.

Göttingen ift von und genommen, eben so auch Muns ben. Der Herzog Ferbinand hat sein Quartier in Homburg. Die feinbliche Armee ist von Caffel nach Lichtenau abs marschitt.

Danrobe, ben 18. August 1762. Abends 8 11br.

Carl 28. 7. "

Die Franzosen hatten am 16. plöglich Göttingen und Munsben geräumt; beide Plage wurden sogleich von den Alliirten besetzt. Auch waren zu berselben Zeit die seindlichen Lager bei Lutternsberge, Landwehrnhagen, Grumbach und Dornhagen plöglich verschwunden. Der Herzog brachte in Ersahrung, daß diese Truppen den Beg nach Lichtenau und Spangenberg zu eingesschlagen hätten.

Der Herzog entwarf am 17. einen anbern Plan und ließ am 18. bie Armee in 4 Colonnen in bas Lager bei Homburg marschiren; er selbst nahm sein Hauptquartier in genannter Stadt.

Um 20. schreibt ber Erbpring:

"Ich habe mit ber Antwort auf Ihre beiden letten Schreiben etwas gezögert, weil ich noch feine Antwort von Gr. Durchl. bem herzog Ferbinanb über einen anbern Artifel hatte. Sie bleiben in ber Gegend von Frankenberg und Wettern was Mr. de

Conflans zu beobachten und ihn anzugreisen, wenn er die Bässe verläßt, in denen er sich jest befindet. Die Detachements, die Sie gegenwärtig haben, bleiben Ihnen, Sie müssen aber Carpenter wissen lassen, daß Se. Durchl. der Herzog mir besohlen haben, ihm mitzutheilen, daß er seine Infanterie sogleich nach Lipstadt schiefe, außer die Commandirten des Regiments von Otte, welche sich nach Marburg begeben sollen, um sich dort mit ihrem Regiment zu vereinigen.

3ch bezweifle, baß Sie Mr. be Conflans mit Vortheil aus Biebecamp \*) belogiren fonnen, ich fenne biefe Baffe. Wenn Sie thun wurden, als zogen Sie ab, wird er gleich Detachements entsenden, um die Ihrigen aufzuheben, und indem er über diese herfällt, werben Sie fobalb an ber Spite Ihrer Reiterei herbeifommen, benn feine Infanterie fann und nicht schaben. Dies fonnte g. B. fo gemacht werben, wenn Sie von ber Seite von Rofenthal her marschiren, und Carpenter Ihnen immer ein wenig zur Rechten bliebe. Wenn Conflans unterbeffen nach Glabebach zu marschirt, fo fonnen Sie eine Stellung an ber Lahn, ju Mollerau, ober auch zu Ralbern nehmen. Sie muffen bahin trachten, ihm zu folgen und ihn ba ju schlagen, wo fich bie beste Belegenheit bagu bietet. Aber empfiehlt man Ihnen, bahin zu ftreben bie Cavalerie von feiner Infanterie ju trennen, indem Sie bie Infanterie postirt finden, fo werben Sie feine Vortheile über fie erhalten, ohne viel dabei zu ristiren. Ich wunsche Ihnen Glud zu ber Avantage, Die Sie hier bavon tragen werden, ich wunsche Ihnen alles mögliche Gute 2c.

Danerobe, 20. August 1762.

8 Uhr Morgens.

Carl 28. F."

Das Schreiben ift nach Tobtenhausen abressirt.

Um 9 Uhr schreibt ber Erbpring noch:

"Als ich so eben mit biesem fertig bin, fallt mir noch eine 3bee bei, namlich: ob Sie nicht ben 20. ober 21. ein Detachement

<sup>&</sup>quot; Biebentopf.

auf die Seite von Ober-Weimar könnten abgehen lassen, bas vielen Lärmen machte. Finden Sie jedoch inzwischen Mittel, Etwas auf Conflans zu unternehmen, so schiden Sie bieses Detaches ment nicht ab, weil Dieses bem Andern vorzuziehen ift.

Danerobe, ben 20. August 1762, 9 Uhr.

Carly. B."

Der Erbprinz griff am 22. Conbe's Lager bei Grüneberg nach Tagesanbruch an, er ftieß zuerst auf bas Corps bes Marquis be Levis bei Berens feld und warf dieses zurud. Beinahe alles Gepäck, bas halbe Lager und viele Gefangene sielen in die Hände bes Siegers.

Die üble Witterung hinderte den Prinzen jedoch seine Bortheile weiter verfolgen zu können, benn einige Corps trasen der schlechten Wege halber zu spät oder gar nicht auf dem Plate ein, so daß dieser zu schwach war, den Prinzen Conde selbst anzugreisen. Statt 5 Colonnen waren nur 2 auf dem Kampfplat angesommen. Der Prinz Conde zog sich in der Nacht nach Gießen zurück, der Erbprinz besetzt darauf die Gegend von Stangeroth.

Riedefel hatte an bemfelben Tage, in Folge ber eben angeführten Beisungen bes Erbyringen, ben Beneral Conflans attafirt. Trop bes ungunftigen Terrains griff er bie frangofischen Vorpoften berghaft an, allein biefe erhielten bald Unterftugung und bas Gefecht Riebesel felbft, an ber Spige feiner madern murde hartnädia. Susaren, haut auf die entgegenkommende feindliche Cavalerie ein, ba finkt aber ploglich fein fraftiger Urm, Tobtenblaffe beteckt fein Beficht und er schwanft auf dem fich baumenden Pferd, beffen Bugel Die frampfhaft faffende Linke angeriffen hatte. Zwei Sufaren feben ben geliebten Führer manten, fie fallen bem Pferd in die Bugel und fangen mit ihren Urmen ben Dhnmachtigen auf. Die Feinde prallen eben vom gewaltigen Choc gurud, Die braunschweig'schen Susaren folgen, fie miffen in ber Sige bes Rampfes nicht, daß ihr Commandeur von einem Sauflein Rameraden gurudgetragen wirb, um unter die unbarmherzigen Sande bes Regimentofelbicheers zu gerathen.

Doch ber Feind hat einen gunftigen Terrainabschnitt erreicht , er

kann nicht weiter gebrängt werben, das Gefecht steht und kaum haben sich vie etwas gelichteten Glieber wieder gefammelt, so geht die Runde von dem bereudenten Borfall wie ein Lauffeuer durch die Reihen. Bet er todt oder nur verwundet? Man weiß es noch nicht; man fragt, vermuthet, fürchtet und hofft. Die auf einnal ernst und ruhig gewordenen Gesichter der Husaren, die im Augenblick noch von Kampfessgluth so dewegt waren, gaben das beste Zeugniß von den Gesühlen für den verehrten Führer. Man schlug sich noch eine Zeitlang herum, aber das Gesecht wollte nicht wieder in den ledhaften Gang kommen wie früher; überdies war den Franzosen, die sich zurürfzogen, nicht viel in dem für sie vortheilhaften Terrain anzuhaben; man brach dassselbe daher bald darauf ab.

Riedef el stöhnte unterdeß unter dem Meffer des Feldscheers. Eine matte Flintenkugel war in die Brust gedrungen, sie mußte hers ausgeschnitten werden. Glücklicherweise hatte sie keinen der edlern Theile verlett. Nachdem er verbunden worden war, wurde er nach Kaldern zurückgeschafft, einige Tage nachher wurde er aber auf Anrathen des Herzogs nach Arolfen transportirt, um dort, wo er vor einem seindlichen Uebersall sicherer und unter besserer Pstege war, seine Genesung abzuwarten.

Von allen Seiten, von Goch und Niedrig erhielt der Berwundete auf feinem Schmerzenslager die Beweise aufrichtigster Theilnahme. Gleich am folgenden Tage schreibt ihm der Erbpring:

"Mein lieber Riedesel. Sie versetzen mich durch die Mittheistung, daß Sie verwundet find, in den größten Schrecken. Ich bitte Sie, sich kinstig mehr zu schonen und Ihre Tage für die zu erhalten, denen Sie theuer sind. Ich beglückwünsiche Sie aber auch wegen bes guten Erfolgs, der Ihnen zu Theil geworden ist und ditte Sie sich sobald als möglich hinter die Armee zurückbringen zu lassen; ich glaube, daß Frislar Ihnen am besten zusagen wird.

Ich habe den Capitain Reiff mit Ihrem Rapport an den Herzog geschickt, weil ich weiß, das dieser ihm Freude machen wird 2c.

Grunberg, ben 23. August 1762.

· 🅕 .

Riebe seil war von bem bebeutenden Blutverlust fehr geschwächt. Er fagte später, daß er von dem Schusse, in der Hise des Gesechts, wenig gefühlt habe, er socht auch noch eine Zeitlang fort., als ihm schon die Rugel im Leibe saß, er wurde erst in Folge des Blutverlustes ohnmächtig. Auch erzählte er später: daß er sich noch ganz gut des französischen Chasseurs erinnere, der ihm den Schuß beigebracht habe, derselbe habe hinter einer Hede gestanden und auf ihn gezielt, als er vorüber gesprengt ware, doch habe er darauf natürlich nicht geachtet. Zum Glück hatte der Franzose schlechtes Pulver oder etwas davon versichntet, denn die Lugel ging auf der Rückenseite nicht durch.

Um dem Feinde nicht zu nahe zu sein und seine Heilung besser abwarten zu können, ließ sich Riebesel nach Arolsen transportiren. Fräulein von Massow, seine Braut, schreibt am 30. August: Sie habe durch seinen Brief mit Betrübniß ersahren, daß er in der Schulter verwundet sei, es thue ihr und den Ihrigen leid, daß er sich habe nach Arolsen bringen lassen, statt gleich zu ihnen zu kommen, wo sie ihn Alle mit Freuden gepstegt haben wurden. Sie fordert ihn dann dringend auf, sich auch jest noch nach Minden transportiren zu lassen\*).

Er machte von biesem freundlichen Unerbieten feinen Gebrauch, fonbern blieb in Urolfen.

Der erste Brief, ben Riebesel wieder dictiren und unterschreiben konnte, war an seinen geliebten Feldherrn, den Herzog Ferdinand, adressirt; dieser ist vom 29. August datirt. Derselbe antwortet ihm gleich am nächsten Tage, sehr erfreut darüber, daß dieser bereits wieder in der Genesung begriffen sei. Ist muß allerdings auffällig scheinen, daß Riedesel nach einer bedeutenden Berwundung bereits am 8. Tage die Feder, wenn auch nur zur Unterschrift, wieder führen konnte; allein seine kräftige und gesunde Constitution kam der Heilkunst der Aerzte hierbei sehr zu Hüsse. Budem hatte er auch eine außerordentliche Sclösseherrschung. Bon allen Seiten her erhielt er die herzlichsten Beweise der Theilnahme.

<sup>\*)</sup> Rach Ausfage bes Felbicheers war Riebefel in Die Bruft, mahrscheinlich bicht unter ber Schulter verwundet worben.

Die Correspondenz mit dem Herzog, in Bezug auf den Dienst, unterbleibt nun bis zum 28. September. Um 22. August hatte bieser noch geschrieben: daß er sein Remonte. Depot statt in Friglar in Dassel etabliren soll. Er sagt in diesem Schreiben ferner:

"Es thut mir fehr leid, daß Ihr Regiment immer mehr wie die andern marschiren mußte; aber es geschieht nur in Folge des Bertrauens, das ich in Sie sete, indem Sie zu ber Commission ausersehen find, herrn von Conflans zu brangen."

Da Riebesel mahrend 5 Wochen keinen Antheil an ben kriegerischen Greigniffen nehmen konnte, so soll in aller Kurze nur bas hiervon angeführt werden, was hier nöthig ift, um den Gang berselben nicht aus dem Auge zu verlieren.

Die allierte Armee war am 29. August bis Ribba gerückt, ber Erbprinz stand an diesem Tage bei Munzenberg. Am 30. griff er ben Brinzen Condé auf dem Johannesberg an, allein er erlitt hier eine Schlappe und wurde nicht unbedeutend verwundet\*). Seine Armee ging in das Lager von Wolfersheim zurück. Die Berzeinigung der beiden französisischen Armeen fand hierauf in der Nacht vom 30. zum 31. August statt.

Am 13. September löste ber Herzog bas bisherige Corps bes Erbprinzen auf. Einen großen Theil hiervon erhielt Granby, ber ein neugebildetes Corps von 18 Bataillonen und 21 Schwadronen erhielt, mit dem er vorläufig die Ohm besegen solte. Einen andern Theil von des Erbprinzen Truppen erhielt Conway, der mit seinem nun aus 14 Pataillonen und 15 Schwadronen bestehenden Corps ein Lager bei Schwarpen erhoer bezog.

Ludner führte ein Corps leichter Truppen, zu dem auch Riedefel's Regiment ftieß; biefer General follte bis Molau vordringen. Der Herzog hatte sein Hauptquartier in Kirchhain. Conway und Ludner sollten sich gegenseitig unterftugen.

Um 21. fam es zu einem Gefecht mit dem Corps des Prinzen Xavier, zwischen Rirchhain und Umoneburg, doch führte es

<sup>&</sup>quot;) Der Erbpring erhielt einen Flintenschuß in die rechte Seite.

zu keinem weitern Resultate, benn beibe Theile behaupteten ihre vorher eingenommene Stellung. Auf beiben Seiten hatte man jedoch bebeuztende Berlufte. Ludner erhielt sein Lager hierauf auf ber hohe von Munchhausen an ber Lahn angewiesen.

Ende September traf Riebefel wieder bei seinem Regimente ein; er schrieb am 28. aus Alsfeld an den Herzog. Er traf solches mithin in derselben Gegend wieder, wo er es verlassen hatte. Zwar fühlte er sich noch nicht ganz gestärft, doch war es ihm unmöglich, noch länger das Kransenzimmer zu hüten. Sein Regiment traf er nicht in so gutem Zustande wieder, als er es verlassen hatte. Eine Schwadron desselben war während der Zeit zum Corps des Prinzen Friedrich commandirt gewesen. Er war daher zunächst darauf besdacht, dieses wieder zu complettiren. Wir werden wieder darauf zuräcksommen.

Um 29. Schreibt ber Bergog :

"Ich finde ce fur nothig, Posten an der obern Ohm aufzustellen, nachdem die seindlichen Detachements, die sich in der Gesgend von Meiches besinden, von dort vertrieben sind. Andei folgt die Disposition, die ich zu diesem Zwed zu entwerfen fur nothig besunden habe. Sie werden darin die Partie sinden, die Sie dabei übernehmen sollen, sowie auch der Major von Wingingerobe. Ich rechne darauf, daß Sie dieselbe mit der Thätigseit und der Umssicht ausstühren werden, die ich von Ihnen gewohnt bin.

Ich bitte Sie, mir Nachrichten über H. v. Popanne und St. Victor zu verschaffen, namentlich, wo dieselben sich befinden. Ich bin zc.

Rirdhain, ben 29. September Abende 8 Uhr.

Ferbinand 2c.

## Disposition.

Morgen ben 30. September versammeln sich bas Bataislon Borbed, bie 2 hannöverschen Jägerbrigaben zu Kuß und zu Pferbe, und bie 5 preußischen Hufarenschwadronen von Lossow und v. Maslastowsty auf ber Höhe von Nieber-Gemünden. Die 4 Habigen, bie Mylord Granby heute aus seinem Lager zu Respublikel.

beden nach bem Lager auf ber Sohe bei Somburg an bet Dhm abgehen läßt, werden bort mit 2 12pfündigen Beichugen, welche man aus Wangenheim's Lager genommen hat, eintreffen. Das gange Detachement foll fich um 5 Uhr Morgens zu Rieber - Gemunben aufammenfinden und ber General Freitag wird ben Befehl über folches übernehmen.

Das Bataillon Reben unb das von Ahlefeld mit 2 Schwabr. von Bod, 2 . Müller,

2

. Sprengel und 2 . Beltheim jun.

mit 2 fechopfundigen Geschüßen, werben fich morgen fruh 4 Uhr unter ben Befehlen bes Generalmajor v. Ahle felb und bes Bberften

v. Beltheim auf ber Sohe zwischen Maulbach und Rilperoth versammeln. Die Belte bleiben aufgeschlagen und alle Equipagen mit ben Tornistern bleiben im Lager.

Der Oberftlieutenant v. Riebefel und ber Major v. Bingingerobe halten fich morgen 4 Uhr fruh jum Abmarich bereit.

Der Generalmajor v. Freitag wird fich morgen fruh um 5 Uhr mit seinem ganzen Detachement in Marsch seten, um fich auf ber Sobe Burggemunden gegenüber zu feten, von wo er fogleich ben Feinb vertreiben wird, wobei er von feinen Geschügen Gebrauch machen wird, wenn er es für nothig findet. Er wird fogleich von hier aus eine Brigabe Fußjäger mit ben preußischen Susaren und einem Theil ber berittenen Jager nach Rirschgarten betachiren, von wo er fogleich bas Schloß Er lau recognosciren laßt. Wenn biefes Schloß nicht vom Feinde befest ift, fo wird er gleich 100 Mann hineinlegen, halt es gber ber Keind noch besett, so wird er es mit feiner schweren Artillerie beschießen, sobald er bie Feinde von Burggemunden vertrieben hat.

Der Generalmajor v. Ahlefelb wird fich Morgens 5 Uhr von feinem Renbezvous zwischen Maulbach und Rilveroth nach Meiches in Marich fegen; er nimmt benfelben über Windhaufen und attafirt ben Feind, ber zu Meiches ober zu Schelshaufen poficie ift. Der Oberft v. Bauer hat von mir ben Befehl erhalten, fich bei biefer Attaque einzusinden.

Der Derftlieutenant v. Riebesel und ber Major v. Wingingerobe werben fich fruh precis 4 Uhr von Brauerschwende aus in Marsch setzen und werben benselben über Meiches nehmen, wenn fich ber Feind noch bort befindet, oder über Windhausen oder Schelshausen, wenn der Feind dorthin vorgedrungen sein sollte. Sie werden dem Generalmajor v. Ahlefeld häusig von allem Demienigen Nachricht zufommen lassen, was sie von der Stellung des Feindes vernehmen werden.

Sobald die feinblichen Detachements bis an die Ohm gebrangt find, werden ber Oberstlieutenant v. Riedefel und ber Major von Bingingerobe ihren Marsch nach Merlau fortsegen, wo sie sich in der Beise etabliren werden, daß sie von da aus ihren Weg nach Gießen und Bugbach nehmen können.

Rirchhain ben 29. September 1762.

71/4 Uhr Abende.

Kerbinand. 2c. "

Diese Disposition sindet man weber in Reben's Tagebuche, noch in Tempelhof's Werfe angeführt. Der Erstere erwähnt vom 29. September bis 6. October gar keiner Vorgänge und sagt nur, daß am 29. September das Corps des Gen. Granby und sämmtsliche in den letten 3 Tagen in Bewegung gesette Regimenter ihre Stellungen wieder so eingenommen hätten, wie sie dieselben vor dem 26. gehabt hatten\*). Tempelhof sagt: daß nach dem Treffen bei Amonedurg (21. September) die Truppen die übrige Zeit des Feldzugs ruhig in ihren Lagern geblieben waren. Doch erwähnt er auch, daß der kleine Krieg dis gegen Mitte October mit abwechselndem Glücke fortgeführt worden ware \*\*).

Gegen Ende September gingen schon Friedensgerüchte zwischen Frankreich und England um; boch kehrte sich Herzog Ferdinand nichts daran und septe seine Thatigkeit in Allem nach wie vor fort. Junachst bachte er nun daran, der Armee bei ber eingetretenen rauhen

<sup>&</sup>quot;) Bon ber Often, Gefch. ber allierten Armee Th. 3, G. 261.

<sup>\*\*)</sup> Tempelbof, Geschichte bes 7jahrigen Kriegs Th. 6, S. 288.

Jahredzeit ein besseres Unterkommen zu verschaffen, wozu am 1. Der tober der General Abjutant Reben einen Beschl erließ. Auch wurde hierbei bestimmt, daß die Bagage der Officiere, vom General bis zum Kähndrich, auf die Hälfte vermindert und alle überflüssige Pferde zurückseschieft werden sollten. Dies that der Herzog aus dem Grunde, damit der Armee die Subsissenzmittel leichter beigeschafft werden könnten. Zu jener Zeit wurde bei einer Armee vieles mitgeschleppt, was überflüssig war, und beren Bewegung erschwerte.

Die Einwohner ber von den Kriegsvölkern schon so lang heimges suchten Gegenden wurden bei dem überall herrschenden Mangel an Kourage und Lebensmitteln sehr gedrückt. Da nun hier und da Unsordnungen und Ercesse nicht zu vermeiden waren, so erließ der Herzog durch den General-Adjutanten von Reden folgenden Tagesbesehl an die Truppen:

"Bei benen Fouragirungen geschehen so viele Ercesse und Unordnungen, auch werden von dem Feinde so viele Fourageurs, die
unvorsichtig souragiren, ensevirt, daß Se. hochfürstl. Durchl. für
nöthig erachten, benen sämmtlichen H. Generals der Armee und
namentlich denen Commandirenden H. Chess der differenten Nationen an der von höchst Jenem in Anfang der Campagne gemachten
Disposition in Ansehung der Fouragirung Erinnerung thun zu
lassen. Se. hochsurstl. Durchlaucht sind versichert, daß wenn
diese Disposition befolget wird, nicht nur alle Unordnung und Enlevirung der Fourageurs, so denen Truppen überhaupt so wenig
Ehre macht, aushören, sondern Höchstlieselben sind auch versichert,
daß wenn Siches nicht cessiret, die Schuld allein denen H. Generals
zur Last falle.

Die Klagen, so bie Unterthanen wegen ber Ercesse ber Fourageurs anher bringen, übertreffen alles, was man barauf sagen kann, wes-falls Se. Durchl. Die Herren Chefs berer Nationen bann auch committiren die Commandeurs ber Corps und Regimenter mit Arrest zu belegen, welche solchen Unfug toleriren ze.

Rirdhain, 1. October 1762.

v. Reben, Gen.:Abjut." Der General Frentag hatte ben Feind nicht fogleich von ber Sohe zu Burg gemunden vertreiben können, wie es in ber Disposition bestimmt war; er schreibt beshalb an Riebesel, ber sein Quartier in Belbe hatte:

So viel ich von hier und von hiefiger Gegend wahrnehmen kann und weiß, habe ich keine Beränderung von des Feindes Stellung wahrnehmen können. Die Höhe von Burggemunden habe nicht be-haupten können, sondern bin verbunden gewesen, selbige zwischen biesem Ort und Burggemunden zu wählen und habe einen Communications Posten mit Ew. Hochwohlgeboren zu Heimbach von 25 Pferden und 30 Mann zu Fuße stehen, welchen die Patrouillen bahin und her zu thun besohlen.

Des Herzogs Ferbinand Durchl. wollen, bag wir noch weiter vorgehen und ben Feind rechts zu bebouchiren verhindern sollen, wie solches aber ohngefähr auszurichten sein wird, weiß ich nicht vorzuschlagen.

Auf die Sohe von Rilperoth ben 1. Octob. 1762.

2B. v. Frentag."

Der Herzog mochte wunschen, baß so wenig Gefangene als möglich eingebracht wurden, weil er sie nicht futtern wollte und konnte, benn anders sind die nachfolgenden Zeilen besselben vom 1. October nicht zu verstehen. Er schreibt:

"Ich hoffe, daß Mr. de Poyanne sich nicht von der Armee abschneiden lassen wird, sondern die Partie ergreift, sich auf dieselbe zurückzuziehen."

Dem Herzog war von Riebefel gemelbet worben, baß bie französischen Generale Bonanne und Collincourt am 30. September ein Lager hinter Merlau genommen hätten; boch ist er bavon überzeugt, baß sie bort wegen bes Mangels an Unterhalt nicht lange wurzben aushalten können, was sich auch balb bestätigte. Zugleich beauftragt er Riebesel, ihm Nachricht bavon zu geben, was sich seitbem bort zugetragen hat. Auch von St. Victor's Cavalerie und ben Bolontairs von Soubise wünscht er balb etwas Bestimmtes zu hären.



purud fein.
Diese Aufgabe, sich so weit zu entfernen, hatte ihre großen Schwierigkeiten und erforderte viele Borficht. Der Herzog verkannte bieses nicht, er schließt sein Schreiben (vom 1.) mit ben Worten:

"Entwerfen Sie felbst ben Blan flüchtig und schiefen Sie mir benselben noch heute zu, bamit ich noch Etwas hinzufügen ober ftreichen kann, wenn Etwas nicht nach meinem Sinne ware."

Bei bergleichen fühnen Streifzügen mar Riebesel ganz in feinem Element. Mit Freuden unternahm er ben Bug und fehrte gludsich wieder zurud.

Riebesel hatte sich, um sein Regiment wieder in Stand zu setzen, an den Prinzen Friedrich gewendet, und ihn namentlich um Pferde gebeten. Er hatte ihm den Zustand desselben geschildert wie er war. Der Prinz antwortet am 5. darauf:

"Gestern Mittag habe ich das Ihrige erhalten. Ich bebaure schr, daß Sie Ihr Regiment in einem so schlechten Zustand wieder gefunden haben, aber ich habe mir gleich gedacht, daß während Ihrer Abwesenheit man nicht so viel Sorgsalt für dasselbe zeigen würde. Ich werde Ihnen die 50 Pferde zu verschaffen suchen, ich glaube aber, daß dieses seine Schwierigkeiten habe, weil die Schwadron, die in Braunschweig gewesen ist, sich hier bei mir bez sindet. Wir werden jedoch Mittel zu sinden hossen, um dieses zu grrangiren. Ich gratulire Ihnen zu der Avantage, die Sie über H. v. Collincourt erlangt haben.

Die Bleffur meines lieben Bruders ift auch so gut wie möglich und ich hoffe, bag er bald wieder hergestellt senn wird,

Empfehlen Sie mich S. v. Wingingerobe und v, Peng und sein Sie überzeugt, daß ich mit größter Hochachtung verbleibe zc. Ihringehausen, ben 5. October 1762.

Friedrich Auguft."

Die Franzosen hatten bas in ber Rahe liegende Schlof Schot-

Besatung bort in ihrem Dienste etwas lässig sei, so beschloß er es anzugreisen. Er wurde in diesem Borhaben noch mehr bestärkt, als er am 5. mit Wingingerobe eine feindliche fouragirende Abtheilung bis in die Rahe des Schlosses zurückgejagt hatte. Er ging deshalb noch an demselben Tagezum General Freytag, um ihm seinen Plan mitzutheilen und das Weitere mit ihm zu besprechen, er traf ihn jedoch nicht zu Hause. Am nächsten Tage schreidt Freytag:

"Ich beflage gar fehr, die Ehre verfehlt zu haben, Ew. Hochs wohlgeboren bei mich zu sehen, eine sogenannte große Conferenz mit dem General v. Wangenheim, wozu beschieden war, hat dieses verursacht.

Für die mich gütigst gegebene Nachricht bin vielmals verbunden. Das Schloß zu Schotten ist mich bekannt, es ist solches vor den Ersten Anlauf sicher, sehr fest aber wohl nicht vor einen großen Wiberstand. Es kann jedoch aber wohl besser gemacht werden und zweiste nicht, wenn die Herren Franzosen sich allda zu halten gesbenten, solches in stande segen werden.

Im Lager bei Rilperoth, ben 7. October 1762 Abends um 7 Uhr.

Freytag."

Nach ben vorliegenden Zeilen zu schließen, die eine ausweichende Antwort enthalten, unterblieb mahrscheinlich der Angriff auf Schotten. Weitere Nachrichten barüber sehlen.

Die ununterbrochenen Fouragirungen des Feindes, namentlich auf des Herzogs linker Seite, incommodirten diesen nicht wenig, da jener dabei stets in so großer Anzahl ankam, daß man nicht wußte, ob es nur auf eine bloße Fouragirung oder auf etwas Ernstlicheres abgessehen sei. Es kamen daher häusig Allarmirungen vor, die die Truppen nicht zur Ruhe kommen ließen. Um diesem ferner einigermaßen zu steuern, erhielt der General v. Wangenheim den Befehl: dagesen die möglichsten Anstalten zu treffen. Zu diesem Iwecke sollte Riedessell diesem General auch das mittheilen, was er bei seinen Streisereien auf dieser Seite nach Frankfurt hin vom Feinde bemerkt hatte; zugleich sollte er auch möglichst thätig mit Wangenheim wirken.

Much über Riebesel's Besigungen ging es in viefer Beziehung

jum Theil arg her, benn zu jener Zeit fouragirte ber Graf von ber Laufit bis Lauterbach. Der Herzog that fein Möglichstes, biefe Besstungen aus Liebe zu bem treu ergebenen Riebefel zu beschüßen, benn er schreibt in Bezug barauf am 5.:

"Man muß ben Grafen von ber Laufit burchaus abhalten, bis Lauterbach zu fouragiren."

Um 12. October schickte ber Herzog ben Major v. Bingingerobe ins Herzogthum Westwhalen, die bisher unter seinem Commando
habenden braunschweig'schen Jäger zu Pferde mußte er jedoch an Riedesel zurudlaffen; er nahm nur die hestischen Jäger zu Fuß und zu
Pferd mit.

Am 21. hatte Riedesel ein ziemlich ernsthaftes Gesecht mit ben seindlichen Fourageurs zu bestehen, in welchem die letteren aus bem Kelde geschlagen wurden. Hierbei zeichnete sich namentlich der braunschweig'sche Major v. Speth aus, dem in Folge dessen auch eine Beslobung des Herzogs zu Theil wurde.

Um 27. October erhielt ber Bergog vom General Freitag bie Melbung: bag ein feinblicher General bie Gegend bei Rilperothe Der Bergog glaubte, bag ber Feind bie Offensive recognoscirt habe. wieber ergreifen wurde. Riebefel erhielt ben Auftrag, barüber weitere Rachforschungen anzustellen, und so konnte er schon Tage barauf bem Bergog rapportiren, bag es ber genannte General Popanne gemefen fei, ber die Recognoscirung vorgenommen habe. Der Herzog, noch immer einen allgemeinen Angriff bes Feindes erwartenb, traf bie geeigneten Magregeln zum Empfang beffelben, indem er bie Boften verftarten ließ. Der General Freitag erhielt ben Befehl: Die Feinde, wenn fie fich wieder ihm gegenüber zeigen follten, anzugreifen, wobei ihn zunächft Riebefel unterftugen follte. Der Lettere follte bem Feinde nament. lich in die Flanke zu fallen suchen. Der General war zugleich ermache tigt, fich vom Beneral Bangenheim 1 ober 2 Bataillone mit ber nöthigen Cavalerie geben zu laffen. Der Bergog fagt ausbrudlich in feinem Schreiben:

"Ich wunsche überhaupt, bag man feine fich barbietenbe Geslegenheit verliere, um ben Feinb anzugreifen."

Das Fouragiren machte, wie schon erwähnt, beiben Theilen viel

zu schaffen, es wurde beshalb barum immer ein kleiner Krieg geführt. Die Franzosen waren burch bie Noth so gedrängt, daß sie sogar Streissereien im Rücken ber allisten Armee unternahmen und wehe den Ortschaften, wo solch ein hungriger Schwarm einsiel. Dabei war keine Partei vor einem Ueberfall sicher; es lauerte immer die eine auf bie andere. Der Herzog schreibt darüber vom 18.:

"Wenn der Feind zu stark ober zu sehr auf seiner Hut ist, so darf man ihn nicht mit Nachtheil angreisen; aber jedes Mal, wenn es sich darum handelt, zu souragiren, so scheint es mir in der Ordnung, daß wir ihm dasselbe Schlimme bereiten, was er uns in den letteren vergangenen Tagen zugefügt hat, indem man durch Begunstigung der Holzungen kleine Partieen herumschleichen läßt, um von hinten über die Fourageurs herzusallen. Dies ist nicht immer anwendbar, doch glaube ich, wenn man es versucht, daß es doch einige Male gelingt."

Diese Art Rriegoführung fonnte feinem ehrlichen Solbaten que fagen, am allerwenigsten bem Bergog und Riebefel; und boch fab fich letterer häufig in bie Nothwendigfeit verfest, alle Mittel anzuwenden, um bas Nothwendigfte herbeizuschaffen, ba auch feine Reiterei Bwar mar bei ben Allirten Alles beffer gebamals unsäglich litt. ordnet, jeber Reitertruppe waren eine bestimmte Angahl Ortschaften ober ganze Memter jur Fouragirung angewiesen, und ber Berzog hielt ftreng barauf, bag fein Commandeur in ben Bezirf bes anbern fiel; allein bie meiften ganbftriche waren zu fehr mitgenommen, als baß fie bas Nöthigste hatten liefern tonnen, und bagu tamen noch bie Einfalle bes Keindes. Riebefel hatte zudem noch oft bie Aufgabe, nicht nur für seine Mannschaften zu sorgen, sonbern auch für andere Abtheilune gen. Er und Freitag felbst maren zu ihrer Fouragirung auf Lauterbach und herbstein angewiesen; er war also genothigt aus ben Besitzungen feiner Familie, also auf Roften berfelben, bas Rothigfte beizutreiben und er that es als redlicher Solbat, ber zunächst bas Bohl fur bie Seinen und fur ben Dienft im Auge hat.

Die feinbliche Cavalerie hatte jum Theil schon Mitte October Cantonnirungsquartiere bezogen.

Die Rachrichten, bie ber Herzog gegen Enbe Detober barüber

erhielt, machten ihn für seine Stellung auf bem rechten Flügel etwas besorgt; er schreibt barüber am 29. October:

"Das Cantonnement ber feinblichen Cavalerie ift sehr zweis beutig. Wenn die Feinde viel in die Gegenden von Grunberg, Lich und Hungen verlegen, wie Sie mir geschrieben haben, so bes sinden sie sich an unserer Flanke. Ich ersuche Sie weder Mühe noch Geld zu sparen, um von Allem unterrichtet zu senn, was in den Cantonnements vorgeht, namentlich ob sich die Anzahl der Truppen vermehrt und ob man auch Infanterie dahin marschiren läßt."

Um 30. erhielt ber Herzog vom Commandanten von Berg ber g, bem heffischen Lieutenant Rall, einen Entwurf zugeschieft, ber barauf abzielte, den in der Nahe liegenden Barteiganger Bott aufzuheben. Der Herzog genehmigt dieses und weift benselben an ben Oberftlieutenant Riebesel, um mit diesem bas Weitere zur Ausführung zu besprechen.

Der Prinz Friedrich hatte sogleich Cassel eingeschlossen, als die französischen Marschälle sich genothigt gesehen hatten, sich aus bortiger Gegend zu entfernen und biese Stadt ihrer eigenen Bertheibigung zu überlassen. Die eigentliche Belagerung nahm jedoch ber Prinzerst am 16. October vor, nachdem ber General Ahle felb mit 8 Bastaillonen zu ihm gestoßen war.

Der General Diesbach als Commanbant in Caffel wehrte fich so lange tapfer, als seine Lebensmittel ausreichten; als aber biese aufgezehrt waren und er auf feinen Entsas mehr hoffen konnte, so mußte er am 1. November capituliren. Er erhielt mit seiner Besahung einen freien und ehrenvollen Abzug.

Der Herzog schreibt am 7. November über bes General Dies. bach Marich:

"Diesbach ist am 5. in Rotenburg angekommen, wo er einen Rasttag hielt. Heute marschirt er nach Hirschfeld, so baß er ben 9. ober 10. November in Fulba ankommen wird.

Ich theile Ihnen bieses beshalb mit, bamit sie in Bezug barauf Ihre Anstalten treffen können, um ihn beobachten zu lassen, während er an Ihnen vorüber geht."

Der General Diesbach mußte nämlich eine Strecke Weges burth die allitete Armee marschiren. Da seine Truppen noch bewass-

net waren, so hatte er fich in der Capitulation verbindlich gemacht: die allierten Truppen in keiner Weise zu beunruhigen; auch mußte er die Tour angeben, die er einschlagen wollte. Diese hielt er jedoch nicht ganz ein, benn statt über Fulda zu gehen, nahm er seinen Marsch über Lauterbach, Ulrichstein und Grimberg, nach einer Melbung Riebesels an den Herzog.

Am 10. schreibt ber Herzog: bag Riebesel feinen Angriff mehr unternehmen folle, ba bie Friebenspraliminarien jeben Augenblid aus London erwartet wurden. Doch sollen bie Truppen immer wachs sam und auf ihrer Hut sein.

Am 14. November schickte ber Herzog bem Lord Cavenbish, ber im Munster'schen stand, das Regiment Bauer zur Berstärfung zu, das seinen Weg über Ham nahm, und vom Obersten Pfuel besehligt wurde. Der Oberstlieutenant von Riedesel war vom Herzog beaustragt ihm biesen Befehl und die weitern Instructionen mitzutheilen.

Rurz barauf wurde Riedesel von einem Unwohlsein in Folge ber heftigen Anstrengungen befallen, von dem er jedoch bald wieder genas.

An eben biesem Tage war noch ein Courier von London im Hauptquartier einzetroffen, ber von Sr. Brittischen Majestat ben Beseehl überbrachte: bis auf Weiteres alle Feindseligkeiten einzustellen. Am 15. erschien folgenber Armeebefehl:

"Se. Hochfürstl. Durchl. ber Hervog, lassen ber Armée hiers burch befannt machen, daß Dieselben gestern von Er. Großbrittannischen Majestät die Rachricht erhalten, daß ben 3. dieses die Pralisminarien des Friedens zu Fontainebleau unterzeichnet worden. Se. Hochfürstl. Durchl. haben zugleich Vollmacht erhalten, mit ber französischen Gencralität wegen des Stillstandes der Wassen in Unterhandlung zu treten, wozu denn auch bereits der Ansang ges macht worden.

Se. Sochfürfil. Durchl. befehlen allso, baß bis zu Endigung biefes Geschäfftes und bas alles mit der gegenseitigen Generalität grangiget: pon date an, alle Feinhseligkeiten und Thatlichkeiten eingeskellet, und man sich berfelben ganzlich zu enthalten bobe : wo

von die Herren Generals und Commandeurs, benen Truppen und Borposten so unter bero Ordre stehen, sofort part von geben werden, und dieserhalben gehörig instruiren.

Rirchhann, 15. Novbr. 1762.

Harbenberg, Gen.=Abj."

Noch an bemfelben Tage erhielt Riebefel ben Befehl: feine Truppen bie Cantonnirungsquartiere beziehen zu laffen.

Am 15. hatte der Herzog eine Zusammenkunft mit den beiden französischen Marschällen auf der Brückenmühle, wobei der Wassenstüllstand, und die Grenzen der Winterquartiere für die beiderseitigen Truppen sestgesellt wurden. Am 16. marschirte die französische Armee in die Winterquartiere, nachdem Tags vorher ihre schwere Artillerie nach Frankfurt geschickt worden war. Gleich darauf gingen auch die allisten Truppen in die Winterquartiere. Am 19. verließ der Herzog sein bisheriges Hauptquartier zu Kirchhain, ging am 20. nach Arolsen und kam am 23. in Neuhaus an, wo er so lange zu bleiben beschloff, die das Weitere von den Mächten beschloffen worden sei.

Am 2. December erhielt er die officiellen Nachrichten über den Friedensschluß. Die Truppen wurden von nun an nach und nach entslassen. Am 20. December verließen die englischen ihre Winterquartiere, um an die niederländischen Küsten zu marschiren, von wo sie in ihre Heimath eingeschifft werden sollten. Bei Dortsmund versammelten sich die preußischen. Auch die andern Kriegssvölfer zogen nach und nach in ihre Heimath ab. Alle trennten sich mit Wehmuth von dem geliebten Feldherrn, der sie so oft zum Siege geführt, wie ein Bater für ihre Bedürsnisse gesorgt, und sie so menschlich behandelt hatte. Der Herzog spendete allen noch das verdiente Lob und nahm in herzlichen Worten von ihnen Abschied.

Um 24. ging er nach Sameln, feine Generale und Abjutanten begleiteten ihn noch bahin. Er blieb bort bie Racht über, nahm am anbern Morgen von seinen Lieben Abschieb und ging über Silbe &- heim nach Braunschweig. Ruhm und Chre folgten ihm als Geleite.

Der braunschweig'sche Oberstlieutenant v. Mauvillon hat bas Leben bieses fürstlich en Selben aus dem Hause der tapfern Welsen, ausschrlich beschrieben\*); er hat ihn als Felbherrn und Menschen trefslich geschildert. Sein friegerischer Ruhm wie seine Tugenden als Mensch waren gleich groß und bewunderungswürdig.

Der Bergog Ferdinand hatte ben großen Friedrich in feinen harten Rampfen treulich unterftutt, er war ber Schilb, ber bie heftigen Schläge auf bes Ronigs bebrohlichster Seite auffing, und ben mächtigften Sauptgegner abhielt, fein zermalmenbes Bewicht auf bas schwache Sauflein ber Breugen zu schleubern. Und mas hielt ber große, ber gerechte und weise Friedrich von dem treuesten und ergebensten seiner Kelbherrn? Richt bas, mas er verbiente. ließ bie alliirte Urmee ihrem Schicffal und nannte zuweilen fogar ihre mit Aufopferung und Anftrengung errungenen Siege "Bagatellen". Begen ben Bergog zeigte er nicht gerabezu eine Abneigung, er erfannte feine großen Talente an ; allein feiner besondern Buneigung, wie andere Benerale, fonnte fich Kerbinand in ber letten Beit nie erfreuen. Des Königs Benehmen blieb immer falt und gemeffen. Der Bergog, ber Riemandem wiffentlich webe that, hatte, wie alle großen Manner, feine Reiber und Keinde, namentlich in ber nachsten Umgebung bes Könige, bie nicht unterließen ten sonst so flar sehenten Monarchen in feiner vorgefaßten Meinung zu bestärfen. Der Ronig correspondirte beshalb so wenig als möglich mit ihm \*\*). Darauf beziehen sich auch von ber Often's Worte, mit benen er fein Wert schließt :

"Guter Reben! Sattest Du, in bem Sochgefühl ber Wahrheit, womit Du biese Zeilen niederschriebst, ahnen fonnen, bag eine

<sup>&</sup>quot;) Geschichte Ferdinand's, herzogs von Braunschweig-Luneburg von 3. Mauvillon, Leipzig 1794, 2 Theile.

<sup>\*\*)</sup> In herrn v. Schoning's neuerem Werfe über ben Tjahrigen Rrieg, worin ein namentliches Berzeichniß ber Generale angeführt ift, mit benen ber Ronig mahrtend bes Rrieges correspondirte, sucht ber Leser ben Namen bes herzogs Ferbinand vergeblich. Diefer fagt: daß Ferbinand bis furz vor bem Ausbruch bes Tian. Rriegs zu Friedrich's Bevorzugten gehort habe.

Beit kommen wurde, wo es zum Modeton niobischer Thosen gestärt, die Tugenden und Berdienste des mit Recht von Dir so innigst vereihtten Helden und Menschenfreundes herabzuwurdigen, Du wurdest die Blätter, die ich jest mit Gefühlen, den Deinen ahnlich, aus der Hand lege, mit Deinen Thränen beneht haben."

Die Beschichte hat seitbem über ben fürftlichen Selben gerichtet; sein Ruhm gehört ber Ewigkeit!

So hatte nun die allierte Armee in Chren ihre Aufgabe in einem Kriege gelöft, ber Jahre lang in Guropa mit allen Schreckniffen witchete.

Aus dem Borliegenden ist wohl zur Genüge ersehen worden, in welchen Beziehungen Riedesel zu dem Herzoge stand, wie er sich dessen ganzen Bertrauens zu erfreuen hatte und was der Herzog auf seine Fähigkeiten, seine Umsicht und seine Bravour hielt. Bir sinden aber auch bei näherer Betrachtung: daß Riedes Leistungen und sein Einsluß auf den Herzog während diese Krieges nicht so in ihrem wahren Umfange erkannt wurden und daß sie selbst Denen zum Theil unbekannt blieben, die des Herzogs Umgedung während des Krieges genau kennen wollten.

Selbst Mauvillon, ber bes Herzogs Leben aussührlich beschreibt und alle die Personen, die sonst einen unmittelbaren Einfluß auf diesen übten, nennt, erwähnt Riedesel's dabei nicht, er stellt ihn in die Kategorie Derjenigen, die er nur Andern vorzog. Es wers ben dabei die Lords Clinton, Cornwallis, v. Reben, v. Walmoden, v. Estorf, Malortie, v. Schlieffen, v. Wingingerobe und v. Rhetz genannt. Als Diejenigen, die in des Herzogs geheimste Plane eingeweiht waren, werden nur der Geheimsfecretair Westphal und der Generalquartiermeister Bauer erwähnt. Beide waren ausgezeichnete Männer und dem Herzog ganz ergeben; beide waren aber auch Riedessells intimste Freunde, sie hatten vor Ihm kein Geheimniß mit dem, was sie im engsten Vertrauen mit dem Herzog verhandelten.

Riebefel arbeitete nicht unmittelbar im Cabinet bes Herdogs; allein er wußte Alles, was in biesem vorging und war gleichsam ber Arm, mit bem ber Herzog aus diesem in die einzelnen Theile ber Armee hinausreichte. Beinabe jedesmal, wenn ber Herzog bei einer wichtigen Angelegenheit einen Kriegsrath ober eine Besprechung hielt, war Riebesel mit zugegen, sogat als dieser noch Rittmeister war. Ieder General und Chef in der alliirten Armee wußte auch, was Riedesel beim Herzog galt; es ist daher um so unbegreislicher, daß Mau-villon seiner nur vorübergehend erwähnt.

Derfelbe Geschichtsschreiber fagt in Bezug auf bes Herzogs Scharfblid, mit bem er bie vorzüglichsten Berfonlichkeiten herauszusfinden mußte:

"Alle Diesenigen, die er hervorgezogen hat, haben sich als besonders hervorstechende Menschen in den Diensten, worin sie gestanben haben, ausgezeichnet."

Hierüber ist noch eine passende Anefdote ausbewahrt worden. Als nämlich in spätern Jahren ber Herzog Ferbinand erfuhr, daß Mirabeau über ihn geschrieben habe: er hatte seine Armee nicht selbst, sondern mit Anderer Hulfe geführt, so antwortete ber Herzog lachend:

"Benigstens muß Mirabeau gestehen, baß ich meine Helfer gut gewählt habe."

Ferdinand hörte bie Meinung sachfundiger und verständiger Personen gern. Mauvillon fagt barüber:

"In bes Herzogs Charafter lag weder bie fürchterliche Eigenwilligkeit, noch der Eigendünkel, der Alles aus sich selbst schöpfen will, und sehr oft nach dem Ansehen hascht, Alles aus sich selbst zu schöpfen, da dieses in der That fast unmöglich ist. Aber eben so wenig hat der Herzog zu den Generalen gehört, die blos den Ramen zum Commando ihrer Armee hergaben, indes sie Andere wirklich aeführt haben."

Ueber We ft phal sagt derselbe Schriftsteller :

"Bei Herzog Ferdinand war nun dieser Privatsecretair der Mann, der mit ihm allein im Cabinet der Armee arbeitete und das aus zwei sehr wichtigen Gründen. Das Erste, weil es ein ganz vorzüglich guter Kopf war, bessen richtige Einsichten und Beurtheislungsfraft sich auf Alles ausdehnten, was er unternahm, und das ist immer der Fall. Der zweite Grund lag darin: weil der Herzog an die Spise einer Armee kam, wo er keinen Menschen kannte und

womit er in gar keiner Berbindung stand, wo es also keinen Menschen wundern burfte, daß er einem Mann von solchen Fähigkeiten, dessen Treue und Ergebenheit für ihn er schon kannte und erprobt hatte, sein ganzes Bertrauen schenkte, ihn in das ganze Geschäft des Felddienstes einer Armee einweihte, welches zum Theil schon bei der preußischen Armee geschehen mußte, und ihm die ganze Direction des Feldcabinets übertrug.

We ft phal kannte und wußte Alles, was bei der Armee vorging. Er sonderte die eingegangenen Rapporte und andern Schreiben, die er dann dem Herzog vorlegte, auch jum Theil die Beantwortung im Ramen desselben übernahm oder diese ihm zur Unterschrift vorlegte. Bieles schrieb ber Herzog selbst, so weit es seine Zeit erlaubte; an Riedeselschrieb er meist eigenhändig.

War ber Herzog nicht im General-Quartier anwesend, ober hatte er fich am fpaten Abend, erschöpft von ben Unftrengungen bes Tages, niebergelegt, fo erbrach Weftphal bie an ben Bergog abreffirten Schreiben, er weckte ihn nur in bringenden Källen aus bem Schlafe. Ronnte eine Antwort darauf nicht verschoben werden, so übernahm er viefe vorläufig. — Der Herzog hatte Westphal aus Braunschweig mitgebracht, seche Jahre hatte er bei biesem unermüblich und in bem Interesse ber verschiedenen Cabinette gearbeitet, aber feins berselben bachte baran, ihm außer feinem sparlichen Gehalt eine Belohnung aufommen au laffen. Er, ber in feiner Stellung fich mit Sunberttausenden hatte bereichern können, brachte faum einen Thaler mit nach Aber Bergog Ferbinand war nicht ber Fürft, ber folche Sause. Berbienste unbelohnt laffen fonnte, benn auf feine Berwendung wurde er nach dem Kriege in den Freiherrnstand erhoben, er selbst gab ihm ein jo ansehnliches Geschent, als es seine Verhältniffe erlaubten. Bunft wie seine Freundschaft erhielt er bem Treuen bis zum Tobe. — Weftyhal wurde in den Adelstand erhoben und starb als Landbroft.

Der General Duartiermeister Bauer war vom Herzog zu bieser Function gleichfalls ausgewählt worden. Mauvillon sagt barüber:

"Daß ber Herzog in bem kleinsten, unbedeutenbsten Licutenant

bes heffischen Artillerie-Corps, in Bauer, ben vortrefflichken Generalquartiermeister, ben vielleicht jemals eine Armee gehabt hat, entbette, bazu gehört ein Scharfblid, eine Kenntniß bes Geschäfts, bie man nie genugsam bewundern kann."

Da bieses intereffanten Mannes noch mehrere Male in biesen Blattern Erwähnung gethan werben wird, so wollen wir hier eine kurze Stizze von bessen inhaltreichem Leben geben.

Friedrich Wilhelm Bauer (Baur) wurde in Bibra, im Hancuschen, wo sein Bater Oberförster war, geboren. Der damalige Landgraf Wilhelm VIII. unterstützte den lernbegierigen Knaben, der seine Aufmerksamkeit dadurch auf sich gezogen hatte, daß er in der Maschenatif ungewöhnliche Fähigkeiten zeigte. Im Jahre 1755 ging er als Fenerwerker mit einem Hulfbecorps nach England und wancirte dort zum Stückjunker. Beim Ausbruche des Tjährigen Kriegs, kehrte er 1757 nach Deutschland mit den hestischen Truppen zuräck. Hier sand ihn der Herzog von Braunschweig heraus, als er seinen Generalstab bildete und er avancirte von nun an so außerordentlich schnell, daß er in einigen Jahren Oberst und Generals Quartiers meister war.

1758 organistrte er bei ber alliirten Armee bas Bionier-Corps und erhielt vom Bergog Ferbinand bie Erlaubniß, aus ber Contributions-Caffe ein Sufaren-Regiment zu errichten, bas nach ihm benannt und in ber erstern Zeit auch von ihm geführt wurde. bin, ale feine Thatigfeit anderweit im Sauptquartier in Unspruch genommen murde, führte Riebesel faft immer dieses Regiment, wie wir bereits aus dem Vorhergehenden ersehen haben. Dieses Regiment fam fpater 1763 an Preußen, wo Bauer auch in ben Abelsftand erhoben wurde. Nach bem Frieden nahm er feinen Abschied und taufte fich ein schönes Landaut in der Nähe von Bodenheim, am Bie er zu biefem Gelbe gefommen, ift noch eine Frage, Manche, barunter auch Mauvillon, behaupten geradezu, er habe fich seine Stellung mahrend bes Krieges zu Ruge gemacht und eine Summe von 150,000 Thalern zusammengebracht. Er hatte bereits im April 1762 geheirathet; ob ihm feine Frau einen Theil bes Bermogens zubrachte, fann bier nicht nachgewiesen werben. Soviel in indeffen gewiß, baß fich Bauer, in Bezug auf feine Finanzen, nicht so viele Scrupel machte, wie Riebefel und Beftphal.

Bon seiner militärischen Tüchtigkeit sprach man auch außerhalb ber beutschen Grenzen; er sand beshalb Gelegenheit im Jahre 1769 als General-Major und General-Duartiermeister in russische Dienste zu treten. Dort bewährte er seinen Ruf, indem er bald Veranlassung zu neuen Auszeichnungen hatte, denn Rußland befand sich eben in einem hartnädigen Kriege mit den Türken. Die Kaiserin Catharina II. belohnte seine Verdienste und schenkte ihm dabei ihr ganzes Vertrauen. In den Zeiten des Friedens nahm er sich anderer Dienstzweige im russischen Reiche an, namentlich verbesserte er Wasserbauten und Wasserleitungen. Vauer starb am 4. Februar 1783, hochgeachtet und reichbegütert. Das Glück hatte ihm in Allem gelächelt.

Mit bem General-Abjutant v. Reben scheint Riebesel nicht auf bemselben freundlichen Fuße gestanden zu haben, wie mit Beste phal und Bauer. Wir sinden in seinen hinterlassenen Papieren zwar Mancherlei von ihm, aber alle Schreiben tragen fast durchgängig bas Gepräge bienstlicher Form, es find meist Dispositionen ober Armeebesehle, die Reben, im Namen bes herzogs, ausfertigte.

Reben, ber im Hauptquartier sehr mit Arbeiten überhäuft war, suchte ben geselligen Umgang weniger; er scheint überhaupt etwas Ernstes und Berschlossenes in seinem Charafter gehabt zu haben; im Bersgleich zu Westphal und Bauer war er vielleicht etwas pedantisch und allzu bedächtig. Wir haben bis jest nur 2 Beispiele anführen können, worin nachgewiesen wird, daß es zwischen Riedesel und Andern zu Reibereien kam, das eine hiervon hatte Bezug auf den Absjutanten Reden, das andere auf den Obersten von Estorf.

Reben führte während bes Arieges ein Tagebuch in französisscher Sprache, bas nach seinem Tobe ber Oberst August v. b. Often veröffentlichte. Reben hatte von ber ersten Bilbung ber alliirten Armee, bis zu beren Auslösung nach dem Frieden, als General-Adjustant bei berselben fungirt, kannte mithin beren Berhältnisse, so wie auch die beiden Feldherren, den Herzog von Cumberland und ben Herzog von Braunschweig genau. Reben seinem Tages

buche hatte er noch vieles andere Material gesammelt; er konnte sich aber bei seiner Lebzeit nicht bazu entschließen, bavon Etwas ber Deffentlichkeit übergeben zu lassen, so sehr ihn auch ber mit ihm bestreundete Oberst von ber Often barum ersuchte.

Der Lettere schilbert Reben von bieberem Charafter, treuer Ergebenheit gegen ben Felbherrn, so wie musterhaft punktlich in seinen Geschäften. Die von ihm ausgearbeiteten Dispositionen und Ordres sind mit großer Klarheit und Bestimmtheit abgefaßt.

Reben trat nach dem Frieden wieder in hannöversche Dienste zurud, wurde später General und starb hochbejahrt und gechrt, als Feldmarschall.

Wir haben weiter oben erwähnt gefunden, daß wir auf ben Capistain Gunther wieder zurücksommen wurden; wir wollen biefer Busage hier schließlich noch nachkommen.

Gunther stand als Rittmeister bei Malachowsty-Husten, bie der Oberstlieutenant von Jeanneret befehligte. Er hatte noch einen jungern Bruder, der ebenfalls als Officier in der allitten Armee, wahrscheinlich bei den dort besindlichen preußischen Truppen diente. Der Erstere wurde nach dem Frieden zum 6. Curassier-Regiment versset, dann zum 5. Husaren-Regiment. Später erhielt er das Regiment Bosniaken, die Pflanzschule der preußischen Uhlanen. Früher war dieses ein von Friedrich II. aus verschiedenen Nationen zusammengewürseltes kleines Corps, das mit der Lanze bewassnet und in den schlesischen Kriegen zuerst verwendet wurde, um den herumschwärmenden Cosacen eine gleiche Wasse entgegen zu stellen. Dieses Corps war ein roher, undisciplinirter Hause: erst Günther brachte diesen eiwas zur Ordnung und bildete aus ihm die eigentlichen Lanzenreiter.

Nach ber Theilung Polens fungirte Gunther eine Zeit lang in bem Theile, ber Preußen zugefallen war, als interimiftischer Groß- kanzler. Er war als Soldat, Gelehrter und Mensch ein gleich achtungswürdiger Mann; aber in seiner Lebensweise ein Original, wie man ein solches, in seiner Stellung, nur selten finden mag.

Dropfen ermahnt seiner in seinem vortrefflichen Werte "Yart's Leben" mehrere Male, er nennt ihn ben "Unvergleichlichen" und

=

entwirft von ihm eine der schönften Charafterftiggen (Th. 1, S. 87). Wir verweisen hier auf dieses Buch.

Rach viesem hatte Günther bas Gelübbe ber Armuth, ber Keuschheit und bes Gehorsams abgelegt; er hatte nie ein Weib bestührt und seine Mäßigkeit soll so weit gegangen sein, daß er sich in ben spätern Jahren sogar ben Genuß bes Fleisches versagte. Für sich brauchte er nur 300 Thir. von seinem Gehalt.

Er war während bes Arieges in die preußische Armee eingestreten, vorher war er Candidat der Theologie gewesen. Sein Chasrafter war ein seltenes Gemisch von Rühnheit und Accuratesse, von gebieterischer Gewalt und milber Herzensgüte.

Bor seinen Bosniaken hielt er einstmals vor einem Treffen folgende Anrede:

"Alles ist reislich und wohl überlegt, auch ich habe gethan, was zu allen Dingen Segen bringt, habe Gott den Herrn um seisnen allmächtigen Beistand angesteht; wenn wir aber doch nicht geswinnen, so hole Euch verstuchte Kerle alle der Teufel, denn Ihr seid dann daran schuld!"

Einige leiteten seinen Ursprung väterlicher Seite hoch hinauf, obgleich er ber Sohn ber schönen Predigersfrau von Reu-Ruppin war. Dies Aus verlieh ihm den Reiz des Geheinnisvollen und Sonderbaren.

Nach seiner oft harten Außenseite, die er seinen noch immer rüben Untergebenen mehr zeigen mußte, als wollte, sollte men auf entsprechende Gefühle in seinem Innern schließen können; aber sein Charafter war, wie schon gesagt, bei aller Strenge milb. Sein Gefühl für alles Eblere war warm, ja begeistert, sein Gest war fei und aufgeflärt, viele Jahre seinem Zeitalter voraus. Er kannte alle in- und ausländischen bessern Schriftsteller, namentlich französische. In Voltaire's Schriften war er ganz zu Hause.

Bon ben vielen dienstlichen Schreiben und freundschaftlichen Briefen, die sich noch in Riedefel's schriftlichem Rachlaffe vorsfinden, soll nur einer im Anhange hier beigegeben werben, ber insofern interessant ift, als er über Günther's rathselhaften Charafter manchen Aufschluß giebt.

## Viertes Kapitel.

## Friedensjahre.

Der Freiherr von Riebefel hatte sich mahrend ber Kriegsjahre mannigfacher Beweise huldreichen Wohlwollens von Seiten seines fürstlichen Feldheren zu erfreuen gehabt, der seine treue Ergebenheit mit steter Liebe und Bertrauen in väterlicher Weise belohnte; allein die gludlichste Ueberraschung sollte ihm noch von diesem vor der Trennung aus bem lepten Hauptquartier bereitet werden.

Als gegen Ende des Jahres 1762 die Friedensgerüchte allmälig zur Gewißheit wurden, da wagte es Riedesel dem Drange seines Herzens zu seigen und den Herzog, indem er ihm sein Verhältniß zu Kräulein von Masso w mittheilte, um dessen Genehmigung zu einer ehelichen Verhindung in aller Form zu ersuchen. Der Herzog, der schon längst darum wußte, ertheilte diese gern und gratulirte auf das Huldweichste. Da weder Riedesels noch des Fräulein von Masso welcher ihre förmliche Einwilligung zu dieser Berbindung gegeben hatten, so erbot sich der Herzog, nach damaligem Brauche, den Freiers, mann zu machen, und um deren Genehmigung selbst nachzusuchen. Er schried daher vorerst an seinem Bruder, den regierenden Herzog und als dessen Genehmigung eingegangen war, wendete er sich am 12. Desember an die heiderseitigen Eltern der Liebenden, die, unter so bewandten Umständen, ihre Einwilligung bereitwilligst gaben.

Dabei wollte es aber ber so gütige Herzog noch nicht bewenden laffen, er felbst wollte die Hochzeit in seinem Hauptquartien austrichten.

es sollten die letten Tage in diesem Jahre noch in freudigem und heiterem Beisammensein, nach so vielen Entbehrungen und Gefahren, verbracht werden.

Riebesel hatte am 13. December an seinen Bater geschrieben, hatte um bessen Genehmigung und Segen zu seiner Berbindung gebeten und bes Herzogs Schreiben vom 12. beigelegt. Dieser ertheilte bas Gewünschte und bankte auch bem Herzoge in einem verbindlichen Schreiben für die seinem Sohne von jeher erzeigte Gnade und vätersliche Fürsorge. Jugleich bedauert er für den neuen Hausstand bes Sohnes nicht viel zuschießen zu können, indem er noch brei andere Sohne zu unterstüßen habe, was ihm bei den betroffenen Unglücksfällen während bes Krieges nicht leicht werde.

Die Hochzeit war auf ben 21. December vom Herzog festgesett worden. Un diesem Tage war in dem kleinen Fleden Reuhaus reges Leben, es sprengten nicht, wie sonst, Abjutanten und Ordonnanzen ab und zu, das Ganze hatte, obgleich Alles sehr belebt war, ein friedliches Ansehen, obschon sich eine Menge Officiere und Soldaten im Orte und namentlich vor der Wohnung des Herzogs herumtrieben. Es suhren viele Karossen an und reichgekleidete Damen stiegen aus; Alles hatte einen festlichen Anstrich.

Es ift hier nicht am Plate, die Einzelnheiten dieses Festes naher zu beschreiben, nur so viel mag noch davon erwähnt werden, daß der Herzog Alles auf das Splendibeste hatte herrichten lassen und Alles in ber heitersten Stimmung war. An sinnigen Aufzügen, Geschenken, Gebichten fehlte es natürlich nicht.

Der Herzog Ferbinanb, ber Erbpring, ber Pring Frieb, rich, ber General Hombolbt, ber Abjutant Reben, ber Geheimssecretair Westphal, die Obersten Schlieffen, Onnhausen und Beltheim und Andere hatten nach einer Verabredung ihre Brust-bilder in Lebensgröße in Del malen lassen, die sie bem Brautigam zum Gedächtniß bieses Tages schenkten\*).

Bier ber schönften Damen hatten ein Gleiches gethan, fie ftellten

<sup>\*)</sup> Diese Bilder, die im Schloffe zu Lauterbach aufgehangt waren, wurden bei bem erwähnten Raubzuge im Jahre 1848 ebenfalls vernichtet.

bie 4 Jahreszeiten vor. Die liebenswürdige Braut lächelte als Frühling.

Die junge Frau begab sich nach ber Hochzeit vorläusig wieder zu ihren Eltern, bis das Röthigste zur Einrichtung der Neuvermählten getroffen war. Riede fel marschirte mit seinem Regimente nach den braunschweig'schen Landen; er kam mit diesem nach Wolfenbüttel in Garnison. Hier kauste er sich ein Haus mit einem schönen Garten. Der Herzog Ferd in and blied nach dem Kriege in preußischen Diensten, der König vertraute ihm die wichtigste Festung seines Reiches, Magdeburg an, wo er, als Gouverneur, seinen Wohnste nahm. Die Feldmarschallswürde war ihm schon früher ertheilt worden.

Riebefel war nun mit einem Male in ein glanzendes Hofsleben verset worden, in dem er dis jest sich noch wenig bewegt hatte; Bieles war ihm noch neu, aber als gewandter Mann wußte er sich auch auf die sem Boden bald zurecht zu sinden, ohne von seiner ihm angebornen Geradheit etwas zu verlieren.

Der Hof in Braunschweig war damals einer ber glanzenbsten in Deutschland. Der Herzog Carl I., ber dieses Land regierte, war ein Kürst, ber von seinen Unterthanen angebetet und von allen Höfen und Bornehmen hoch geachtet wurde. Bei einem schönen und majestätischen Aeußeren, war er wohlwollend, voller Geist und Wip und zeigte in Allem eine gesunde Urtheilokraft.

Seine Gemahlin, Philippine Charlotte, war eine geborne Prinzessin von Preußen. Er war mit 2 Königen verschwägert
und mit der Kaiserin Maria Theresia nahe verwandt. Er liebte
bie Pracht und war freigebig, sein Hof war daher immer besucht. Vor Allem war er Soldatenfreund; er hielt damals eine Truppenzahl, die
in keinem Verhältniß zur Größe seines Staates stand. Wir werden
später darauf wieder zurücksommen.

Der Herzog Carl hatte fich gleich Anfangs am fiebenjährigen Kriege betheiligt; er selbst war mit 6000 Mann in's Felb gezogen; als aber nach ber so ungunftigen Convention von Rlofter-Seeven bie braunschweig'schen Lanbe vom Feinde besetzt und arg mitgenoms men wurden, da ging ber Landesherr mit seiner Familie nach Someburg, wo er bis zum Friedensschlusse blieb.

Braunschweig lebte von Reuem wieder auf, als fein geliebter Herrscher nach langer Abwesenheit in seine Mauern zurückschrte. Die Drangsale bes Krieges waren vorüber, man war überzeugt, daß der wohlwollende Fürst die geschlagenen Bunden zu heiten suchen würde und überließ sich getrost der nächsten Zufunft. Der Glanz des Hofestrahlte von Reuem, bald war wieder Leben und Lust überall.

Bu jener Zeit war es, als Riebefel mit seiner jungen, liebenswürdigen Frau in Braunschweig erschien. Ob er bem Landesherrn schon früher präsentirt wurde, weiß man nicht; er wurde von biesem jedoch wie von der übrigen zahlreichen fürstlichen Familie auf bas Gnädigste aufgenommen.

Gleich nach bem Kriege fand eine bebeutende Reduction ber Truppen ftatt; es mußte jest eine Ersparniß bei dem Finanzwesen eine treten, benn das Land konnte nach einem so langwierigen Kriege die Kosten nicht mehr erschwingen. Auch an den Gehalten der Officiere wurden bedeutende Abzüge gemacht.

Für Diejenigen, die das Glud hatten, in die engeren Kreise bes Hofes gezogen zu werden, war das eine kostspielige Sache. Herzog Carl, der viel auf außern Anstand hielt, verlangte in Allem ein ansständiges Erscheinen an seinem Hofe; dabei wurde an demselben viel gespielt.

Wir haben bereits weiter oben erwähnt, daß der Freihert von Riedessells seinem Sohne keinen bedeutenden Zuschuß zusommen lassen kiedessells bestehen Bermögen, über bas er damals verfügen konnte, war unbedeutend; er mußte sich daher in Vielem menagiren. Er geshörte zwar einer sehr begüterten Familie an, allein diese hatte theils burch den letzten Krieg gewaltig gelitten, theils warfen die Güter damals noch nicht so viel ab als heutigen Tages. Zudem war Niedesell's Vater nicht im Alleinbesth der bedeutenden Herrschaft, auf diese hatten mehrere Linien Anspruch. Da Niedesell während des Krieges so ehrlich geblieben war, wie sein Freund Westphal, so kehrte er auch so unbemittelt, wie dieser, wieder aus dem Kampse zurück.

Der Oberstlieutenant erschien baher im Anfang nur so viel bei Gofe, als es seine Stellung erforderte. Er führte ein glückliches

häubliches Leben und beschäftigte sich vorzugsweise im Dlenk; da ihm aber noch freie Zeit genug übrig blieb, so benutte er diese dazu, Mehreres niederzuschreiben, was auf den eben beendigten Krieg Bezug hatte. Zu bedauern ist, daß so wenig davon erhalten wurde; was noch übrig ift, sind nur einzelne Bruchstüde. Außer einem im Anhang beigegebenen Aufsat über den General Stainville, kann mithin hier nichts weiter bavon angeführt werden.

Riedesel war indest genöthigt, auf die Berbesserung seiner Finanzen zu benken, doch nur auf eine Weise, wo er gerechte Unsprüche zu haben glaubte. Im Jahre 1760 hatte die Herrschaft Riedesel an den Cordon, den Luckner in jener Gegend gezogen hatte, bedeutende Lieferungen an Kourage und Geld machen mussen. Da diese aus einem verbündeten Lande entnommen worden waren, so sollte Alles daar bezahlt werden; da jedoch das Geld überall sehlte, so wurden meist Duittungen gegen die empfangenen Lieferungen ausgestellt. Der Cordon in jener Gegend war fast nur von Hannoveranern gebildet worden; die Summe, welche die Familie von der hannöver'schen Regierung beanspruchte, bestlief sich auf 46,000 Thaler.

Riebefel, ber bie Berhältniffe genau kannte, hatte von seinem Bater bie Genehmigung erhalten, biefe Ansprüche ber hannöver'schen Regierung gegenüber geltend zu machen. Er erbat sich beshalb im April 1763 einen mehrwöchentlichen Urlaub nach Hann ver, um an Ort und Stelle seine Angelegenheiten zu betreiben.

Doch als er bort angekommen war, schenkte man, wie sich leicht benken läßt, seinen Antragen kein so williges Gehör, als er erwartet hatte, man zeigte allerlei Bebenklichkeiten und suchte die Sache in die Länge zu ziehen. Riede sell schrieb beshalb von Hannover aus an ben Herzog Ferdinand und erbat sich teffen einstußreiche Fürsprache. Rachdem er in seinem Schreiben die Sachlage kurz auseinander gesett hat, sagt er unter Anderem:

"Ich habe immer auf ben gunftigen Augenblid gehofft, bei Ew. Durchlaucht ein Gesuch in Bezug auf biese Angelegenheit eins zureichen, ob es nicht möglich sei, bag uns wenigstens die Salfte bieser Summe aus ber Contributionscaffe ausgezahlt wurde, was, wie ich höre, balb aufhören soll, aber in bersetben ift, wie ich glaube.

gewiß noch Gelb genug, um biese ansehnlichen Lieferungen mit 20,000 Thalern zu verguten, als die Halfte ber Berechnung, die unsere Unterthanen, wie auch meine Familie und meine eigenen Eltern beanspruchen 2c."

Der Herzog schickte biese Eingabe an Westphal, indem er barunter bemerkte :

"Ich fann nicht mehr über biese Summe verfügen, beshalb ift sein Gesuch umsonft. Was fann man hier thun, um bieser Fasmilie, namentlich herrn von Riebesel beizustehen? Ich bitte Sie, mir Ihre Ansicht in Bezug barauf zu sagen."

Der Herzog, wohl einsehend, daß die Ansprüche der Familie Riedesel gerecht und begründet waren, that, was er thun konnte, um dieser zu ihrer Forderung zu verhelfen; allein die Staatskassen waren nach dem langwierigen Kriege erschöpft und welcher Staat hatte auch bei vollen Mitteln allen derartigen Forderungen genügen können? Der stebenjährige Krieg macht überhaupt insofern eine Ausnahme von jedem andern, als bekanntlich nach demselben kein Fuß Land von der einen Partei an die andere abgetreten, eben so wenig eine Kriegsentsschädigung von irgend einem Theile bezahlt wurde. Man war des langwierigen Kampses von allen Seiten müde, man haschte überall nach dem Friedenszweig und wollte deshalb auf ungewisse Forderungen hin den unheilvollen Kamps nicht noch mehr in die Länge ziehen.

Riebesel kehrte baher unverrichteter Sache wieber von Hans nover zurud; boch war sein bortiger Aufenthalt zum Theil insofern ein angenehmer, als er manchen lieben Kameraben und Freund wieber traf, mit bem er noch kurze Zeit vorher auf bem Schlachtfelb und im Lager verkehrt hatte.

Er fand in Braunschweig wie in Wolfenbüttel balb ein sehr angenehmes Leben. Obgleich er ganz fremd bahin und in neue Berhältnisse und Kreise gekommen war, so war er bort boch balb bestannt und überall gern gesehen, wozu seine und seiner Gemahlin Liebenswürdigkeit Bieles beitrug. Der Erbprinz, so wie ber Prinz Friedrich, nahmen sich auch hier seiner auf bas Freundlichste an. Mit bem Herzog Ferbinand blieb er in stetem Briefwechsel.

Der Dienst im Braunschweig'schen wurde streng und punktlich

gehandhabt, ber Herzog, wie die Prinzen, bekümmerten sich speciell um Alles, es durfte kein Mann entlassen werden, der dem Herzog nicht vorher erst gemeldet wurde, keine Beförderung in den Unterofsicierschargen konnte ohne bessen Genehmigung geschehen. Der Dienst werstieg sich dadurch freilich sehr in's Kleinliche, aber dafür ging auch Alles wie an der Schnur. Der Herzog war ein Freund von militärischem Gepränge und liebte daher Paraden aller Art über Alles. Er besuchte solche häusig und sah in Allem nach; dabei war er gegen die Leute freundlich und gnädig und ließ von Zeit zu Zeit Geschenke an Solche austheilen, die ihm besonders gesielen. Ueberhaupt wurden im Braunschweiz'schen die Truppen, nach damaligem Brauche, sehr gut verpsset und gehalten.

Riebesel's vielseitige Correspondenzen nahmen einen großen Theil seiner dienstfreien Zeit in Unspruch. Darunter findet man manches Beachtenswerthe und Originelle aus jener Zeit, dem hier ein Plat angewiesen sein mag.

Es finden sich unter Anderm mehrere Briefe von einem Reichsfreiherrn von Geuber, einem nahen Berwandten von Riebesel's
Frau vor, der von Zeit zu Zeit die Neuigkeiten aus Berlin und Potsdam berichtet. Aus einem Briefe vom 9. April 1763 aus Berlin
wollen wir hier eine Stelle anführen, aus der zu ersehen sein mag,
wie der große Friedrich nach dem Frieden seine Familie beschenkte.
Diese lautet:

"Man weiß ben eigentlichen Tag noch nicht, wann ber König von hier nach Potsbam gehen werbe. Inzwischen haben Se. Majestät unter ber Königl. Familie sehr considerable Präsenter austheilen lassen. Ihre Majestät die Königin haben 5000 Thlr. an baarem Gelbe bekommen. Die Prinzessen von Preußen Königl. Hoheit eine mit Brillanten besette goldne Dose; die Prinzessen Gemahlin bes Prinzen Heinrich eine bergleichen Uhr; die Prinzessen Kersbinand einen kostanen Ring und die Prinzessen Amalie 4000 Thlr. baar. Die Prinzessen Wilhelmine ein reiches Stud Stoff zu einer Robe."

Derfelbe theilt auch bie Nachricht mit: bag Riebefel's Schwiegervater jum Minister ernannt worben fei. Diefer mache num

ein noch größeres Haus wie früher als Präsident, wo 45 Baare in 2 Salen tanzten und Soupers von 100 Couverts zu sinden waren. Er erössenete den Ball gewöhnlich selbst, der dis Morgens gegen 3 bis 4 Uhr dauerte. Es ging also schon im nächsten Winter nach dem Frieden recht munter in Berlin her, wohin schon wieder Biele mit ihren Habseligsteiten strömten, um das Langentbehrte wieder nachzuholen. Auch Riedeselel ging mit seiner jungen Frau im Berlause dieses Winters auf einige Zeit nach Berlin, wo es ihm sowohl im Hause seines gastlichen Schwiegervaters, als auch bei den dortigen vielen Bekanntschaften, an Amüsements aller Art nicht sehlte. Der freundliche Herr Better, Herr von Geuber, ist so gefällig ihm vor der Abreise aus Braunsschweige Piere Petter, Berr von Geuber, ist so gefällig ihm vor der Abreise aus Braunsschweig bie "Berlin'schen Nachrichten" zu übersenden, in denen ein kurzes Programm für die Winterseste angeführt ist. In diesem ist vom 8. December 1763 zu lesen:

"Auf Sr. Majestät allergnäbigsten Befehl sind die Winterplaistre, welche ben 18. d. M. anfangen, und 6 Bochen hindurch fortdauern werden, solgendermaßen reguliret worden: des Sonntags wird allezeit Cour bei Ihrer Majestät der Königin sehn. Des Montags wird eine Opera comique auf dem Schloß-Schauplaß worgestellet; des Dienstags wird eben daselbst französische Comödie ausgesührt werden; des Mittwochs ist Apartement bei der Prinzessin von Preußen, Königl. Hoheit; bes Donnerstags Redoute im Opernhause; des Freitags wird wiederum eine Opera comique auf dem Schloß-Schauplaße stattsinden, des Sonnabends aber nichts aufgesühret werden."

In der Stadt und in den Privatzirkeln ging es noch munterer her, benn derfelbe schreibt unter Anderem: "Sie ersehen also hieraus, daß es uns an Sausen und Brausen hier nicht fehlet, und wenn es gleich bei Hose nicht geschiehet, so versäumet man es doch nicht in der Stadt."

Als damals Riebesel mit seiner jungen Frau seine Schwiegerseltern besuchte, hatte das leichtblutige Berlin sich bereits von ben Schrecken und Drangsalen des Krieges erholt, es schwamm wieder in Lust und Wonne. Dazu kam noch manches Neue, wonach das damalige Aublicum eben so gierig haschte als das gegenwärtige. Der turtische

Großherr hatte einen Gefandten hingeschickt, einem achten Muselmann, ber bort eine neue Erscheinung war, und baher nicht wenig Aussehen erregte. Hof und Publicum wetteiserten barum, dem vornehmen Tützen ben Ausenthalt in der preußischen Residenz so angenehm als mögzlich zu machen und der rechtgläubige Bekenner des Islam suchre sich namentlich beim Publicum damit zu revangiren, daß er der Schaulust in orientalischem Pomp entgegenkam und nicht knauserig lebte. Er erhielt täglich 60 Species-Ducaten, freie Wohnung, Brennmaterial und Fourage.

Riebesel hatte das Glud bei seiner Amvesenheit in Berlin bem großen Friebrich vorgestellt zu werden. Obgleich er beffen Anserbieten, in seine Dienste zu treten, ausgeschlagen hatte, so zeigte fich boch bet Monarch außerst gnädig gegen ihn.

Bu jener Zeit kaufte Riebesel von dem Freiherrn v. Bach off eine Brabende bes Stiftes Camin für 7000 Thaler. Da bei biesem Raufe die Genehmigung des Königs erforderlich war, so trug bei dieser Gelegenheit Riebesel sein Anliegen demselben vor, der dieses ohne Weiteres genehmigte. Er kehrte in jeder Weise sehr befriedigt wieder nach Braunschweig zurud.

Im nächsten Jahre wurde die ohnedies splendide Hofhaltung in Braunschweig noch glanzender, indem eine neue Sonne dort aufging, die von vielen Nebengestirnen begleitet war. Der Erbpring versmählte sich nämlich in diesem Jahre mit der Prinzessin Auguste von Wales, einer Schwester des Königs Georg's des Dritten. Das braunschweig'sche Fürstenhaus wurde abermals mit einem mächtigen Königshause verschwägert.

Der Empfang bes jungen Fürstenpaares wurde in ben braunschweig'schen Landen auf das Glanzenbste vorbereitet; der Herzog Carl benute diese Gelegenheit, seine Prachtliebe abermals zu entsfalten und seinem geliebten Bolke Gelegenheit zu geben, sich mit ihm zu freuen. Freilich kostete das große Summen, aber Herzog Carl zog biese nicht in Betracht, wo es galt den Glanz seines Hauses zu zeigen.

Den ganzen Berlauf biefer Festlichkeiten anzusühren, gestattet hier ber Raum nicht, doch soll das hier bavon erwähret werden, was sich

in Riebefel's Papieren noch bavon vorfindet, ber biefes felbst aus jener Zeit aufgezeichnet hat. Wir ersehen auch baraus ben bamaligen Geschmad in Bezug auf bas Arrangement solcher Festlichkeiten.

Beschreibung ber Ankunft Ihro Soheit ber Erbprins zeffin von Braunschweig.

"Rachdem vorigen Sonntag, als ten 19. huj. bes Abends Se. Durchl. ber Erbpring anfamen, fo wurden alle Unftalten ju Einpfangung ber Bringeffin gemacht. Bei bem Benbenthurm, eine halbe Meile von Braunfchweig, wurden Zelter nebft einem Bavillon aufgeschlagen, wo Ihre Sobeit nebst dem ganzen Sof und allen fürft: lichen Versonen in Gesellschaft bes Bergogs fich ben 21. huj., ober Dienstage Mittage 11 Uhr einfanden. Gin Commando leichter Dras goner empfingen die Erbpringeffin an ber Grenze, allwo ber Dberforftmeister von Sonm solche complimentirte. Zwischen bem Dorfe Wenden und bein Thurin ftanden ein Commando Sufaren; burch folche murbe Ihre Hoheit bis nach bem Pavillon escortirt, allwo bie Garbe bu Corps nebft einer Grenabier = Compagnie berfelben alle Sonneurs bezeigten. Bei bem Lavillon ftiegen Ihre Soheit aus und wurden von ber Soheit ber Herzogin, bem Berzog und fammtlichen fürstlichen Berfonen auf bas Bartlichfte empfangen. Gie nahmen eine Collation, so in dem Pavillon servirt waren, sammtlich zu fich und hierauf ging ber Bug nach ber Stadt. Den Anfang machte bas Commando Susaren, hierauf eine fechsspannige Rutsche, worinnen bie beiben Oberhofmeifter Boleng und Dohne fuhren. 2tens vier Cavaliere vom Hofe, barauf ein Corps reitende Förster folgte. britte Chaise war bie bes Bringen Leopold; barauf alle übrigen Cavaliers und sammtliche Officiere, so nicht im Dienft maren, ju brei und brei ritten.

Hierauf folgte der Wagen Ihrer Hoheit, worinnen beibe Hoheiten sagen, die neue zur Linken ber Herzogin. Bu beiden Seiten ber Chaise ritten ber Herzog, Herzog Ferbinand, Erbprinz, die Prinzen Carl und Ernft von Meklenburg. Hinter ber Kutsche folgten die Reiter von der Garbe du Corps.

Binter biefem ber funfte Wagen, mit benen zwei Prinzeffinnen

Schwestern und jüngern Prinzessin. Der 6. die zwei Oberhofmeisterinnen und Frau von Bock. Der 7. die Hosbamen der Herzogin Hoheit, der 8. die Hosbamen der neuen Hoheit, der 9. die Hosbamen der Prinzessin Schwestern und zuletzt schlossen das Commando
leichter Dragoner. Bon dem Pavillon an wurde der Wagen Ihrer Hoheit mit mehr als Tausend Menschen begleitet, so beständig mit den Huten schwenkten, Bivat rusen zc. ihre Freude bezeugten.

Je naher man nach ber Stadt fam, besto gablreicher wurde bas Bolf. Sobald die Suite von der Stadt gesehen werden fonnte, murben wir mit Abfeuern berer Kanonen und gauten aller Gloden begrüßt und solches continuirte bis jum Aussteigen. In ber Stadt mar bie ganze Infanterie von bem Thor an bis nach bem Schlofplat rangiret. ber Bug ging vom Fallersleben'schen Thore über ben Sagenmarkt, Bohlmeg, gerade nach dem Schloffe. Die Menge Menschen, so bis in die Dacher in allen Saufern ftanden, ift nicht zu beschreiben, ber Larm, Schreien und die Freude des Volks war ausnehmend. So wie Ihre Hoheit mit unserm Herzog waren in die Zimmer gegangen, nachbem Sie in bem Schloshof von fammtlichen Damen ber Stadt in ihren besten Roben angezogen, maren empfangen worden, zeigten fie sich noch ein Mal dem Bolke, so in einer unzähligen Menge Bivat riefen, barauf bann sammtliche Damen prafentirt wurden und alsbann die sämmtliche Infanterie vor dem Kenster vorbeimarschirte und darauf auf bem Balle ein breifaches Lauffreudenfeuer machten. Um 5 Uhr wurde an 4 großen Tafeln gegeffen und retirirten sich darauf Ihre Hoheit. Damit beschloß bieser Tag.

Des Abends war ber ganze Schlofplat illuminirt nebst benen umstehenden Saufern.

Heute als ben 22. ift Mittags um 12 Uhr große Cour in bem Palais bes Erbprinzen, am Hof wird abermals sämmtliche Noblesse an 4 Taseln gespeiset. Heute Abend ist große Oper, Thalestris, und Ball en Robe im Redoutensaal im Opernhaus."

Die Festlichkeiten gingen nun mehrere Tage lang fort. Das neuvermählte Paar gab zu Ehren ber herzoglichen Familie eine eigenthumliche Fete außerhalb der Stadt, im Schäsergeschwagte jener Zeit, was

ì

dem Bolle vielen Stoff zu neuen Beluftigungen gab. Laffen wir den Oberstlieutenant von Riebefel weiter erzählen.

"In ber großen Allee, so hinter bem Parnasse nach Wolffenbüttel heraus gehet, waren 4 Laubenhütten auf einer jeden Seite aufgebaut, worinnen die 8 Schäferspaare saßen. Gerade gegen einander über ein jedes Paar in seiner Laubenhütte. Ihre Hoheit saßen in dem Parnasse, hatten Ihre ganze Wirthschaft neben sich, zu Ihrer Rechten war der Gärtner mit allerhand Blumen, Obst und Gemüse, zu Ihrer Linsen ein Wirth mit Bier, Branntwein und Wein. Wie auch der Herr Marktschreier mit seiner Boutsque im Parnasse zur Rechten von Ihrer Hoheit saßen. Der Herr Amtmann hatte Tinte und Feder vor sich, zur Linsen der Schulmeister, seine Frau und die Kinder neben sich habend und sie lehrend im Katechismo. Hinterwärts stand Milch in hölzernen Schaalen. Käse, Butter, Schinken, Wurst und allerhand Bauern-Vivres.

In dieser Positur wurde der Herzog erwartet. Sowie dieser die große Gartenthur herein kam, so ging der Herr Schulz voraus mit der Schulzin, darauf Wirth und alsdann paarweise die ganze Halbung. Der Schulz hielt eine Anrede.

Hierauf begrüßte bie Prinzessin ihre beiben neuen Schäfer, und alsbann, nachdem ber Herzog bie Frau Wirthin begrüßt hatte, sangen Schäfer und Schäferinnen folgendes Lieb: que les plaisirs zc. Der Graf Solms und Riebesel zogen geschwind die neuen Schäfer, beren Rleider sie schon parat hatten, an, und ber Herzog begab sich in den Parnaß, um die Wirthschaft zu besehen. Ein Ieder wollte dem Herzog sein Amt zeigen, Gärtner präsentirten schöne Bouquetes. Sowie die Prinzen angezogen und bei Ihrer Schäferin in den Lauben-hütten waren, so kamen alle Schäfer aus ihren Hütten und tanzten einen Schäfertanz. Nach geendigtem Tanze wurde des Landesvaters Gesundheit getrunken. Der Herr Doctor hielt eine spaßhafte Anrede.

Alsbann liefen erstlich die 8 Schäfer nach einem Schaaf, welches Bring Friedrich gewann, und auf ben Handen zweier Schäfer im Triumph herauf getragen wurde. Prinzessin Elisabeth lief mit ben Schäferinnen nach einem Lamm und es geschahe Ihr besgleichen.

Alsbann fing bas ganze Dorf an zu tanzen und wurde mit verschiebenen Arten von Tänzen so fortgefahren, bis gegen 10 Uhr. Der ganze Garten wurde auf bas Brächtigste illuminirt und oben auf bem Barnaffe wurde gegeffen, alle zusammen, Schafer und Schaferinnen erftlich, bann die Wirthschaft, ber Berr Schulz aus bem Dorfe machte bie Anordnung. Satte ein Jeder die Freiheit zu thun, was er wollte. zu schreien, zu rufen. Gegen 12 Uhr wurde von Tafel aufgestanden. NB. an der Tafel war Alles mit hölzernen Tellern servirt. Rach der Tafel wurde bis um 2 Uhr noch getanzt, alsbann wir ben Landesvater mit ber Musif in Procession ju Bette brachten. Wir wurden ben Morgen um 11 Uhr wieder auf die nämliche Art in die Allee bestellt und Alles wurde in Holz Dahlen logirt. Den Morgen frühe gaben Ihre Sobeiten ein fehr schones dejeuner, es murbe wieber getangt, ben Mittag in ber Allee gegeffen , ben Rachmittag allerhand Beranberung vorgenommen, Carouffell geritten in Damenkleidern und bergleichen mehr. 8 Uhr Abende beurlaubten wir une bei Ihrer Sobeit und fuhren fammtlich wieder in die Stadt." -

Der Erbprinz zog sich, nachdem diese Festlichkeiten vorüber waren, mehr in die Stille des Privatlebens zurück; er nahm an dem geräuschs vollen Hosseben nur so vielen Antheil, als er bei seiner hohen Stellung zu nehmen genöthigt war. Er war kein Freund von unnütem Aufswand und führte deshalb in seinem Haushalt eine weise Dekonomie ein. Durch und durch Soldat, beschäftigte er sich viel mit militairischen Gegenständen und kümmerte sich um Alles, was bei den braunschweig's schen Truppen vorging.

Auch Riedesel. L.

Bestimmung in entsprechender Beise und abgesondert von den anderen Truppen zu üben. Dazu mußte natürlich auch ein anderer Etat bestimmt werden.

Riebefel hatte während bes Krieges die Wichtigkeit ber leichten Truppen im Felbe kennen gelernt, er hatte barin seine Ersahrungen praktisch gemacht. Namentlich war ber Mangel an dieser Truppensgattung bei ber allitten Armee immer sehr fühlbar gewesen.

So sehr er aber auch von ber Richtigkeit seiner Ansichten überzeugt war, so nahm er boch Anstand mit diesen sogleich hervorzutreten. Er fühlte wohl, daß er noch zu kurze Zeit im braunschweig'schen Dienste sei, um sich das erlauben zu können, was eigentlich Sache älterer und höher gestellter Militairs war; an Widerspruch von vielen Seiten konnte es daher nicht sehlen. Er konnte auch dem regierenden Herzog seine Wünsche und Ansichten nicht so frei vortragen, wie dem väterlich gesinnten Herzog Ferdinand.

Er wendete sich zunächst an den Erbyringen und legte ihm seine Plane mit der Bitte vor: an diesen nach seinem Belieben zu ändern. Dieser fand nichts dagegen einzuwenden und war dafür, diese sobald als möglich bei seinem Bater, dem regierenden Herzog einzureichen. Um ganz sicher zu gehen, schieste er diese auch noch an den Herzog Ferd in and. Dieser war ganz der Ansicht wie der Erbyring, er versprach auch, wie dieser, die Sache beim Herzog mit zu unterstützen. Erst jest reichte Riedes es es es seinem Aussach 1764 bei dem Herzog ein. Dieser antwortete zwar in einem Handschreiben vom 26. März sehr gnädig auf diese Borschläge, lehnte sie aber vorerst ab, ohne sie geradezu zu verwersen, indem sich über kurz oder lang von dem Einen oder dem Andern würde Gebrauch machen lassen. Der Hauptstoten lag indessen wohl in dem Kostenpunkte.

Wir haben weiter oben gelesen, wie der Herzog Ferdinand barum bemuht war, auf Riedesel's Ansuchen in Betreff der Contributionsgelder, diesem noch Etwas zu verschaffen. Der unermudliche Westphal that auch dabei, was er konnte, und so erhielt Riedesel burch diese Bermittelung noch eine Entschädigung von 4000 Thalern; er rettete wenigstens noch Etwas aus dem Schiffbruch. Diese Summe erhielt er im Settenber 1764. In diesem Jahre wurde auch sein

Schwager, der feltherige Hauptmannt von Maffow, vom Ronig wok Preußen zum wirklichen Krieges und Domainenrath, mit Gis und Stimme, bei ber Galberstäbtischen Kammer ernannt.

Im nachsten Jahre erzeigte ber Herzog Ferbinanb Riebefel eine andere derartige Gefälligkeit. Er hatte nämlich bei der Reduction ber Gagen, nach der Rücksehr der Truppen, bedeutend an seinem Gehalt verloren. Er wendete sich schon damals klagend an den Herzog Ferdinand und dieser legte eine derartige Fürsprache bei dem Herzog Carlein, daß Riedesel seinen frühern Gehalt von 70 Thir. monatlich, durch eine Chatullzulage von 30 Thalern wieder erhielt. Riedesel schreibt darüber glücklich und dankerfüllt am 7. Februar 1765 an den Herzog Ferdinand; er sagt in diesem Briese unter Anderem:

"Ew. Durchl. habe ich lediglich biese Gnade zu verbanken, in Volge beren ich bieses Mal aus einer großen Berlegenheit gezogen worden bin, indem ich nicht wußte was ich ansangen sollte und ohne ben gnäbigen Beistand Ew. Durchl. wurde ich ben Intriguen und Krankungen meiner Feinde erlegen sein."

Wir ersehen aus diesen Zeilen, daß Riede est zu jener Zeit nicht bie beneibenswertheste Stellung in Braunschweig hatte. Die alten Generale und Stadsoffiziere, die während bes Krieges daheim geblieben waren, mochten ihn wohl mit schelen Augen ausehen. Es ist baher zu vermuthen, daß er ohne die Protection des Herzogs Ferbinand, so wie die des Erbprinzen, wahrscheinlich niedergebrückt worden wäre. Hier hatte er einen andern Boden unter sich, wie draußen auf bem Schlachtselbe, da galt nicht immer die offene Sprache bes ehrlichen Solvaten; er sollte hier, in der neuen Sphäre, erst eine Zeit der Prüfung überstehen und seine Leute kennen sernen, mit benen er von nun an zu verkehren hatte.

Der Oberst Bauer hielt sich damals an verschiebenen Orien auf, er lebte vorzugsweise ber Kriegswissenschaft und bereiste die ihm noch unbekannten Schlachtselber bes Tidhrigen Kriegs, um burch eigne Anschauung des Terrains seine Kenntnisse zu bereichern. Er blieb mit Riedessell in steuer Correspondenz. Im August 1766 besond er sich in Schwiede, Niedessell mit seiner Frau in Bullin. Der Lebere

erhielt hier am 6. von Jenem einen Brief, in welchem es unter Anderem heißt:

"Zu Anfang fünftiger Boche gehe ich nach Kunersborf und Born borf. Der Markgraf hatte bie Gnabe für mich, besfalls an ben Commandanten zu Cuftrin zu schreiben, und einen Officier zur Begleitung, sich erbeten. Ich benfe Dir mundlich relations zu machen."

Bauer hatte bamals wahrscheinlich schon die Idee, in russische Dienste zu treten, benn er spricht mit Riebese l viel über polnische Berhältnisse und glaubt schon zu jener Zeit, daß er wohl einst den Boslen feinblich gegenüber stehen könne.

Um 16. Januar 1767 wurde Riebesel bas erste Kind, ein Sohn geboren. Er befand sich mit seiner Frau damals abermals in Berlin, die im elterlichen Hause entbunden wurde. Noch an demsselben Tage meldet er dieses freudige Ereignis dem Herzog Fersbinand und bittet diesen zugleich darum, eine Pathenstelle bei dem Kleinen zu übernehmen, und diesem die Protection und Gnade zu ershalten, die er dessen Bater seither habe angedeihen lassen. Die Königin von Preußen hatte sich schon früher zu einer Pathenstelle erboten. Diese hatten ben Taustag auf den 30. Januar bestimmt.

Der Kleine hatte sehr vornehme Pathen; diese waren: die Königin von Preußen, die verwittwete Prinzeß von Preußen, der Kronprinz von Preußen, die Prinzessin Wilhelmine von Preußen, der
Prinz heinrich von Preußen, der regierende Herzog und 2 Prinzen
von Braunschweig, Prinz Friedrich von Braunschweig hob das Kind
für seinen Bater, den regierenden Herzog, Herr v. Massow, Riedesel's Schwiegervater, für den Herzog Ferdinand. Der Täusting
erhielt die Namen: Christian, Carl, Ludwig Ferdinand, Heinrich,
Wilhelm, Herrmann, Valentin. Der splendide Herzog Carl überschickte am 18. März seinem Pathchen ein kostbares Silberservice,
welches Geschenk von folgendem Handschreiben an den Vater begleitet war:

"Mein lieber Oberftlieutenant v. Riebefel ich überfende hierbei jum Paten prefent etwas Silberzeug, welches er feinem jungen Sohne mitbringen wirb. Ich wunsche babei, bag er viel Bergnusgen an bemselben erleben moge.

Carl, Hig. v. B.-L."

Riebefel bemerkt unter biefem Schreiben :

- 1) Eine Plat-Menage wohl noch einmahl fo groß als unfere alte,
- 2) Zwey große Terrinen, auch noch einmahl fo groß als bie unfrige, mit 2 Schüffeln barunter,
- 3) Zwen Suppenfellen zum ausschöpfen,
- 4) Drei paar große silberne Leuchter,
- 5) 2 Lichtpußen mit Platten barunter.

Man fagt, es fen nicht unter 1500 Thir. gefauft.

Der gludliche Bater fah schon im Geiste ben Sohn als Solbaten, benn er schrieb am 1. December 1767 unter Anderem an ben Herzog Ferdinand:

"Ich wunsche ihm, bereinst einen so liebenswurdigen Chef in biefer Welt zu finden, wie ich bas Glud hatte einen folchen in Ew. Durchlaucht gefunden zu haben, welcher mir Feldherr, Beschüßer, ja noch mehr — Bater war 2c."

Doch die gludlichen Gatten follten bie füßen Elternfreuben nicht lange empfinden, benn ber Kleine ftarb ichon in bemfelben Jahre furz nachher, als der Bater in vollem Glud die obigen Zeilen an den Herzog geschrieben hatte, am 11. December 1767.

Der Ersparnis halber wurde das schöne Sufaren-Regiment, bas sich im letten Kriege einen so guten Namen erworben hatte, aufgelöst. Riede fel wurde zur Disposition gestellt, zu gleicher Zeit erhielt er aber das Patent eines herzogl. General-Abjutanten, weshalb er von nun an seine Wohnung in Braunschweig nehmen mußte.

Um 16. December 1769 war abermals ber Tob in Riebefel's Familie getreten; an tiesem Tage starb seine Mutter im 65. Jahre an einem Schlagfluß. Er wurde burch diese Nachricht tief erschüttert, auch bangte ihm zugleich für die Zufunft seines alten Baters. Er schreibt barüber an ben Herzog Ferbinanb:

"Ich fürchte fehr für meinen Bater, seine Lage ift sehr traurig. In seinem 66. Jahre nach einer 37jährigen Che steht er nun ganz

allein in seinem Hause, von einem Haushalte verfieht er nichts, und babei ift er von einer Dienerschaft umgeben, welche sonft nur unter ber Lettung ber Hausfrau ftanb."

Riebese!'s Bater mar nämlich ein schlichter Mann, ber nur sein Glugf im hauslichen Leben fant. Um bie Außenwelt kummerte er fich wenig, benn er kam nur selten von seinem Schreibtische.

Am 29. Marz 1770 Mittags 1 Uhr wurde Riebesel eine Tochter in Braunschweig geboren, aber auch diese entriß ihm ber Tob balb wieder\*).

Im October beffelben Jahres besuchte Riebesel-seinen Bater. In einem Briefe an ben Herzog Ferbinand entwirft dieser ein trauriges Bild von beffen häuslichem Leben; er hatte sich von bem harten Schlage noch nicht erholt und ließ seine Leute im Hause schalten und walten wie sie wollten. Eine große Unordnung herrschte in demsselben. Der Sohn blieb einige Zeit beim gebeugten Vater und ordente bessen hauswesen nach Möglichkeit, indem er einige nachlässige und habsüchtige Dienstboten entsernte und zuverlässigere an deren Stelle miethete, benen er nun die nothigsten Weisungen str die Justunft gab.

Der alte Berr, ber fich trot aller Borforge feines Sohnes in ben Bittwerftand nicht finden konnte, entschloß fich, trot feiner Jahre, zu einer zweiten Heirath. Er ließ fich am 4. April 1771 in Laueterbach mit der verwittweten Frau Ratharine Eleonare von Riedefol, geborene Schenkv. Schweinsberg, traum.

Ueber die braunschweiger Truppen hielt der Herzog allichteine große Revue, gewöhnlich im Monat Mai, die mehrere Tage währte. Der Herzog Ferdinand nahm daran, wenn es irgend mögelich war, Theil; auch andere Fürstlichkeiten fanden sich dazu häusig ein. Um 10. Juni 1771 ließ der Herzog die Truppen vor der eben in Braunschweig zum Besuch anwesenden Herzogin von Weimar

<sup>\*)</sup> Diefe Tochter hatte in ber Taufe ben Namen Philippine erhalten und ftarb am 2. Februar 1771.

an) Diefe war porber an Goorg Bolprecht Riebefel auf Altenburg, Ranigi, preng. Geneval-Lieutenant, verbeirathet gemefen.

und ihren beiben Prinzen manövriren. Riebefel schreibt barüber an ben Herzog Ferbinanb: bag Alles gut gegangen wäre, bie answesenben hohen Fremben wären barüber voller Bewunderung und ber Herzog sehr zufrieden gewesen.

Der Herzog Ferdinand lebte schon seit bem Jahre 1766 wieber in Braunsch weig. Wir haben weiter oben schon erwähnt, daß
bas Verhältniß zwischen bem Könige und bem Herzog nicht bas herzlichste war. Ein Biograph bes Herzogs Ferdinand sagt: "Friedrich ber Große liebte bekanntlich keine selbstständigen Generale, und
Herzog Ferdinand konnte sich in einer abhängigen Stellung unmöglich wohl fühlen."

Im Jahre 1766 hielt ber König die alljährliche Revue und kam auch nach Magbeburg. Bei bergleichen Gelegenheiten er er häusig sehr übel gelaunt und wehe Dem, auf den er irgend etwas hatte. Eine Kleinigkeit, ein geringes Verschen, konnte den großen König, den Weisen von Sanssouci, in den heftigsten Jorn verssehen, wobei die Ausdrücke nicht abgewogen wurden. So kam es denn bei der diesjährigen Revue auch zu einigen verdrießlichen Worten und Bemerkungen zwischen dem König und dem Herzog Ferdinand, die den letzteren der Art kränkten, daß er seinen Abschied nahm. Man sagt, das Abschiedsschreiben habe schon seit einigen Jahren in des Herzogs Schreibtisch gelegen, nichts habe darinnen gesehlt, als das Datum. Ein Beweis, wenn solches gegründet ist, daß er jeden Augenblick berreit war, dieses Gesuch einzugeben.

Der Herzog bewohnte später bas in ber Nahe von Braunfchweig gelegene Schloß Bechelbe, wo er in Zurudgezogenheit ben Kunften und Wiffenschaften lebte.

Am 8. August 1771, Rachts 3/4 11 Uhr wurde Riebesel's Gemahlin von einer zweiten Tochter in Berlin entbunden, die in ber Taufe ben Ramen August e erhielt.

Im Herbst besselben Iahres wohnte er ben Manövern in Potsbam bei. Er hatte vorher birect beim König um die Genehmigung nachgesucht, die dieser ihm in den huldreichsten Ausbruden gewährte und ihm auch während seiner bortigen Unwesenheit mehrsach seine hochste Gnade bezeigte. Im December besselben Jahres wurde Riebesel in ber Loge Carl zur Eintracht in Braunschweig in ben Freimaurerorden ausgenommen. Der Herzog Ferdinand beschäftigte sich, seitbem er sein siegreiches Schwert in die Scheide gesteckt hatte, auch viel mit der Maurerei, er war Großmeister mehrerer Logen und wirkte als solcher nach allen Seiten hin segensreich. Riebesel wurde wahrscheinslich durch dieses erhabene Borbild hauptsächlich angeregt, diesem Orsten beizutreten. Bon nun an kam er mit dem Herzog Ferdinand in noch mannigsachere Berührungen, namentlich war er bald der Canal, durch den die milben Gaben und Unterstügungen in aller Stille verschämten Dürstigen und andern Unglücklichen von dem edlen Geber in so reichem Maaße zustossen.

Sm Juni 1772 gieng wieder eine Beränderung in Riebefel's Stellung und Lebensverhältniffen vor. Er wurde an hoym's Stelle Commandeur bes bisherigen Carabinier-Regiments, bas fin Wolfenbüttel ftand. Er wurde nun bahin versetzt und konnte sein bortiges Haus wieder bewohnen, mußte aber jede Woche ein Mal nach Braunschweig, um hier seinen Abjutanten-Dienst zuverrichten.

Das Regiment hatte ben Herzog Lubwig von Braunschweigs Bevern zum Chef. Mit der Ernennung zum Commandeur dieses Regiments, erhielt Riedesel bas Obersten-Patent. — Das Regiment wurde gleich darauf in ein Dragoner-Regiment umgewandelt. Riedesel ging am 2. Juli nach Wolfenbüttel ab, nachdem die biesjährigen Manöver abgehalten waren. Die Revue fand am 29. und 30. Juni und am 1. Juli statt. Auf seine Beranlassung war ein neues Reglement in Bezug auf zwedmäßigeres Feuern eingeführt worden, das des Herzogs Beisall erhielt. Es waren hierzu an den Mann 20 Patronen ausgegeben worden. Die Hise war an diesem Tage so übermäßig, daß viele Leute umsielen, und der Herzog Ferd in and in einem Briese an Riedeselsselselselselselsen müßten.

Mit bekannter Thätigkeit nahm sich Riebesel in Wolfens buttelseines Regiments an. Die Umwandlung nahm natürlich seine Thätigkeit wieder sehr in Anspruch. Dabei schätzte er sich gang glucklich wieber im activen Dienft zu fein. Er fchreibt barüber am 10. an ben Bergog Ferbinanb:

"Ich bin schon seit bem 2. b. M. hier, um mein Regiment au erereiren und nach ber neuen Anordnung herzurichten, bie mit bem 1. September eintreten foll. Das Regiment wird blagblaue Rollets erhalten. Revers und Aufschläge gelb, mit einem Feberbusch à la Prussien, weiß und gelb. Jebe Esquadron wird aus 50 Dragonern, 8 Carabiniers à cheval (bisher hatte es nicht mehr als 12 Carabiniers per Compagnie), 6 Unterofficieren, 2 Tambours und 3 Officieren bestehen. Der gemeine Dragoner wird 2 Thlr. 10 Gr. Löhnung und bas Brod monatlich erhalten. Die Carabiniers à cheval bilben bie Barbe bes Schloffes ju Braunschweig und bie Excorte, im Kall ber Roth, und bie Dragoner zu Fuß werben if Bolfenbuttel ale ein Bataillon Infanterie bleiben, bis bie Rriege. \* faffe im Stande fein wirb, bie Ration zu bezahlen, alsbann fonnten sie nach und nach beritten gemacht werben. Beise werben die Leute Solbaten bleiben, benn es ift leichter einen Solbaten beritten zu machen, als einen Bauern auf bas Pferd Der Etat und ber gange Plan ift noch nicht genehmigt, zu seten. sonft könnte ich folches Ew. Durchlaucht im Bertrauen mittheilen, aber ich habe ihn noch nicht vom Rriegs-Commiffariat guruderhalten.

Sch gehe jebe Boche, Mittwochs und Sonnabends nach Braumfchweig, um meinen Dienst als General-Abjutant zu thun, alsbann habe ich Gelegenheit meine Frau zu sehen. Genehemigen Ew. Durchl. 2c.

Riebefel."

Riebesel's zweiter Bruber, Johann Conrab, ber mit ihm beim Pfarrer zu Frischborn einen Theil ber Jugendjahre verlebt hatte, war später in öftreichische Dienste getreten und stand seither bei ber Cavalerie. Mehrere Umstände machten es ihm zu jener Zeit wunsschenswerth, ben öftreichischen Dienst zu quittiren und da ber Herzog Carl barum wußte, so bot er ihm an, in seine Dienste zu treten. Der Herzog hatte benselben schon früher kennen gelernt, als er seinen Brusber in Braunsch weig besuchte und hatte Wohlgesalten an ihm Gre

funden. Zugleich wollte er auch hierdurch bem Oberft Riebefel eine Aufmerksamkeit erzeigen.

Wir ersehen bas Beitere aus beffen folgendem Briefe an ben Bergog Ferbinanb:

"Als mein gnädigster Herr die Gnade gehabt, mir das Drasgoner-Regiment anzuvertrauen, entfernte mich der Dienst in mannigsacher Weise von Seiner Person. Er schlug mir daher sehr huldzreich vor, meine Charge durch meinen in österreichischen Diensten stehenden Bruder statt meiner zu ersehen, mich versichernd, daß dieser die Gnade habe, ihm zu gefallen. Die gnädige Art und Weise, mit der mein gnädigster Herr sich meines Bruders annehmen will, die günstige Gelegenheit, ihn zu veranlassen, aus Ungarn zu kommen dessen Klima so nachtheilig auf ihn und seine Gesundheit wirkt (denn er hat daselbst mehr denn 5 Mal das Fieder gehabt und ohne diesen Ausweg würde er dort sein Grab gefunden haben) und das Vergnügen, mit meinem Bruder fernerhin zu leben, welchen ich so sehr liebe, dieses waren zu geltende Veranlassungen, um meinem Bruder die Anträge meines gnädigsten Herrn mitzutheilen und er hat solche mit großer Freude und Erkenntlichseit angenommen.

Mein gnädigster Herr hat überdieß noch die Gnade, ihm bas Batent als Oberstlieutenant aussertigen zu lassen und ihn als zweisten General-Abjutanten (ba ich ber erste bleibe) und als Kammersherrn zu ernennen, wie er benn auch benselben Behalt beziehen wird, wie ich solchen mit berselben Prärogative erhalten habe und wird auch benselben Dienst versehen, außer daß er sich in das Specielle bes Corps mischt.

Alle biese Vortheile sind für ihn um so annehmbarer, als er bereits vor diesen Anträgen mit der jungen Gräfin Hompesch \*) versprochen war, eine für ihn sehr vortheilhafte Parthie, sowohl-hinssichtlich der Geburt als auch in Betracht des Vermögens, denn sie wird einst mehr als 50,000 Gulden erhalten. Diese Parthie hätte nicht statt sinden können, wenn mein Bruder in österreichischen

<sup>\*)</sup> Johann Conrad R., 25. Erbmarfchall, war 1742 in Gotha geboren und verehelichte fich mit bes Grafen Sigismund v. Sepben . Sompefch Tochter.

Dienften geblieben mare, benn bie Eltern wollten ihre Tochter nicht zu weit von fich entfernt wiffen.

Ich nehme bies Alles als eine göttliche Fügung bin und empfehle meinen Bruder wie mich ber gutigen Gnade und ber hoben Protection Em, Hochfürstl. Durchl.

Mein gnabigster Herr wird vor ber Ankunft meines Brubers nichts beclariren. Ich verharre 2c.

Bolffenbuttel, am 26. September 1772.

Riebefel."

Bon diefer Zeit an faste Riebesel eigentlich erft festen Kuß auf braunschweigischem Boben. Trop bes Bertrquens bes Bergogs, bes Beiftandes bes vielvermögenden Berjoge Ferbinand's und bes aufrichtigften Wohlwollens ber Pringen, hatte er boch eine Partei am Sofe gegen fich, bie es ihm noch nicht vergeffen fonnte, bag er als Frember in fo furger Zeit eine folche Stellung einnahm. Diefes verbitterte ihm bas Leben mannichfach. Dazu fam, bag er mahrend ber Beit, in welcher er nicht im activen Dienste war, sich nach einem thatis gern Birfungefreise sehnte; burch ben einformigen Abjutantenbienft war er zwar gebunden, aber feineswegs in ber Beise beschäftigt, wie es seinem regen Beist zusagte. Da er immer mit Bauer im Briefwechsel blieb, ber sein Glud in Rugland so schnell gemacht hatte und biefer ihm in lebendigen Worten die glorreichen Siege schilderte, die er gegen die Turfen erfochten hatte, während er, in ben besten Mannesjahren, ben Degen in ber Scheibe laffen mußte, fo fonnte es nicht fehlen, daß nach und nach ber Bunsch in ihm immer mächtiger wurbe, bas Feld der Ehre wieber zu betreten. Ruglant, bas bamals in einen hartnächigen Krieg mit ber Pforte verwickelt mar, wo fein befter Freund eine hohe Stellung einnahm, ber einen nicht unbedeutenben Einfluß auf die fluge Catharina II. übte, bort fonnte es ihm wohl nicht fehlen auch fein Glud zu machen. Ghe er fich jeboch zu einem entscheibenden Schritte entschloß, war er fo vorfichtig, erft nabere Erfundigungen einzuziehen; er konnte sicher barauf rechnen, daß ber befreundete Bauer ihm Alles ohne Rudhalt mittheilen wurde.

Wir finden einige von Bauer's Briefen im Unhang angeführt,

worin sich bieser ohne Rudhalt über seine neue Stellung ausspricht, und Riebesel hatte wohl baran gethan, so vorsichtig zu Werke gegangen zu sein und eine sichere Eristenz nicht gegen eine unsichere aufzugeben. Seinem Charakter wie seinem Gefühl konnte ber bamalige russische Dienst so wie die dortigen Berhältnisse unmöglich auf die Dauer zusagen.

Der Riebesel innig befreundete Wingingerobe bezeigte ebenfalls große Luft, ben ruffischen Dienst mit dem deutschen zu verwechseln, vielleicht hatten beibe Freunde barüber Berabredungen ge-Bei Letterem maren bringendere Beranlaffungen zu biefem Wechsel vorhanden. Er war ein jovialer Lebemann, brauchte mehr als er einzunehmen hatte, und war baburch fo in Schulden gerathen, baß et feine Glaubiger nicht mehr befriedigen fonnte. Um feinen Plageaeistern au entgeben und seine Lage au verbeffern, wollte er in ruffifche Dienste treten; er fam aber von bieser Ibee ab, als ihm Bauer bas Rabere barüber mittheilte. Da er bem Konig von Breußen verfonlich bekannt mar, und fich im Tjahrigen Rriege mannichfach ausgezeichnet hatte, so bot er biesem Monarchen seine Dienste an, ber auch feinem Gefuche willfahrte. Nun fam Wingingerobe um feinen Abschied in Seffen ein, allein bamit hatte es feine Schwierigkeiten, benn bort wollte man ihm biefen nicht eher geben, als bis er feine In seiner Verlegenheit wendete er sich Schulben bezahlt habe. an feinen Freund Riebefel, um bei tem Bergog ein gutes Wort für ihn einzulegen, an ben er fich gleichzeitig wendete, um ihn um nichts Geringeres zu ersuchen, als für die 4000 Thaler, die er in Caffel schuldete, gut zu fagen. Go freigebig und gutherzig auch fonft ber Bergog mar, fo nahm er bei einer folchen Summe vorerst boch Unftand mit feiner Bulfe. Er fchreibt barüber an Riebefel:

"Anbei meine 2 Briefe an Wingingerobe. Ich bebaure biefen Galanthomme und es betrübt mich, bag er sich in einer so verwickelten Lage befindet."

Doch ließ fich ber Herzog später noch zur Hulfe bewegen, als bie Berhaltniffe immer mehr zu einer Entscheidung brangten. Der König hatte ben Termin festgesest, bis zu welchem es Binbingerobe

gestattet war, in seine Dienste zu treten; war baher dieser vorüber, so war bes Königs Zusage erloschen. Auf ber andern Seite konnte sich Wingingerobe nicht mehr in Hessen halten, benn er mußte bort später jedensalls ben Dienst quittiren, wenn er seine Gläubiger nicht besries digen konnte. Riedesel that hierbei Alles, um dem Freunde behülfslich zu sein. Da seine Umstände es nicht erlaubten, aus eigenen Mitteln Etwas für diesen zu thun, so brachte er es nach und nach beim Herzog und dem sparsamen Erbyrinzen bahin, daß Wingins gerobe vom Ersteren einen Vorschuß von 1500 Thalern und vom Lettern einen Creditbrief auf eine gleiche Summe erhielt, der auf ein Banquierhaus in Berlin ausgestellt war\*). Hierauf erhielt Wingingerobe in Hessen den Abschied und eilte nach Potsba m zu kommen. So half Riedesel dem Freunde und Wassengesährten.

Im December 1773 hatte Riebefel von seinen in Lauter = bach stationirten Werbern einen Refrutentransport für sein Dragoners Regiment erhalten, bas noch immer nicht beritten gemacht werben konnte. Auf ben barüber an ben Herzog Carl erstatteten Rapport ant-wortet bieser:

"Mein lieber Obrister v. Riebesel, aus besselben mir wol gewordenen gestrigen Rapport ist Mir es lieb gewesen zu ersehen, was derselbe vor schöne Recrouten von Lauterbach erhalten hat. Ich gratuliere Ihm zu sothanen Transport und wünsche darin ferner guten Fortgang. Ich approbire auch sehr, daß derselbe einen von diesen Recrouten völlig muntirt und armirt nach Lauterbach wieder mitschickt, und halte davor, daß Er diesem ein Paar Stiesel und Sporen mitgebe, damit die Leute daraus sehen, daß sie mit der Zeit beritten gemacht werden sollen. Ich verbleibe stets

Braunschweig, ben 14. Decbr. 1773.

Deffelben sehr affectionirter . Carl S.3. BL."

<sup>\*)</sup> Der Bergog fchreibt am 18. Juni 1773 an Riebefel:

<sup>&</sup>quot;Ich habe mit vieler Freude Ihren Brief gelesen und bin erfreut, Bingingerobe, ben Galanthomme, aus feiner Berwickelung befreit ju feben. Sebn Sie von meiner Discretion überzeugt."

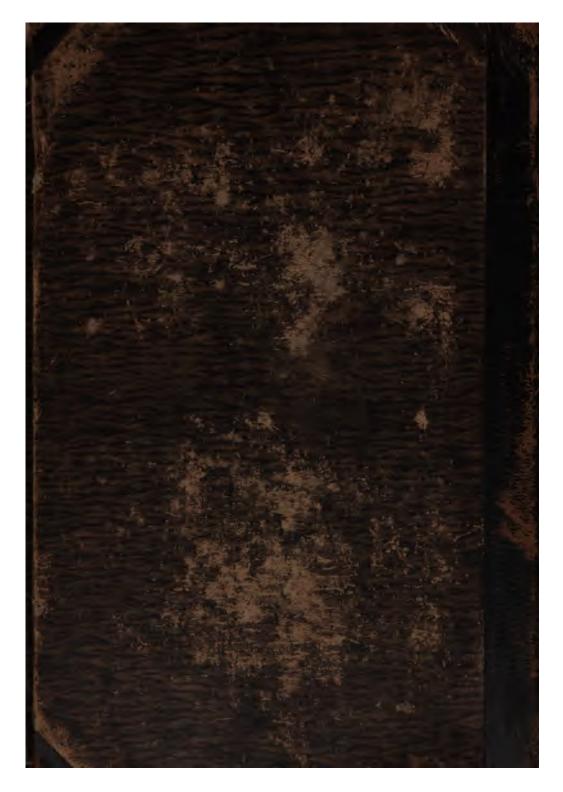